JENERIS (HES Gustav Gugil



Presented to the
LIBRARIES of the
UNIVERSITY OF TORONTO
from
the Library of

Dr. Oskar W. Loewy

Digitized by the Internet Archive in 2016

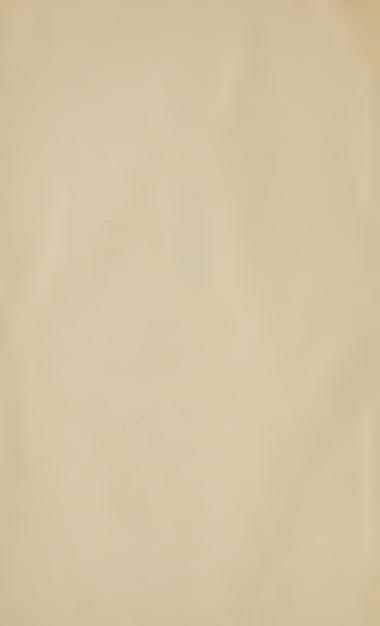

## Altwienerisches

Mit 18 Vildbeigaben und 8 Tegtbildern nach alten Originalen und Stichen Umschlagzeichnung und 20 Vignetten von Frizi Löw

## Alterians setalten

von

Emil Karl Blümmlund Gustav Gugitz



Verlag Ed. Strache Wen-Brag-Leipzig



## 1. Aus der guten alten Zeit des Bezirkes Landstraße

Die Entwicklung Wiens zur Großstadt, die Anforderungen der modernen Kultur, des Handels und Wandels haben leider schon manches Stück unseres alten Wien zu Grabe tragen lassen, das wir umsoschmerzlicher vermissen, als es längst organisch mit unserem Gesühlsleben verwachsen war, dem der traditionslose Ersah noch wenig zu sagen vermag. So selten gesingt es ja, Tradition und Fortschritt harmonisch zu vereinen. Indessen, wenn nun schon die Tradition einem modernen Geiste, wenn auch zögernd, weichen muß, ist es doch eine Pflicht der Pietät, uns dankbar früherer Kulturstusen zu erinnern und den Nachkommen ein treues Vild von allen Werdepprozessen eines großen Gemeinwesens zu hinterlassen.

Der um das Gemeinwohl des III. Bezirkes hochverdiente Bezirksvorsteher (bis 1919) Paul Spitaler hatte seit Jahren diesen schönen Gedanken ersaßt, in einem sogenannten Bezirksmuseum im engeren Rahmen den kulturellen Entwicklungsgang einer Wiener Vorstadt zu zeigen, die sich von einer stillen wiesenbunten Ländlichkeit zu einer lärmenden Großstadt ausgeschwungen. Er hat diesbezüglich Aufruse an die Bevölkerung ergehen lassen, ihm ihre tätige

Mithilfe durch Spenden von auf den III. Bezirk bezüglichen Dingen angedeihen zu lassen und hoffte. seine Idee baldiast verwirklichen zu können. Ein folches Bezirksmuseum würde nicht nur den einzelnen Bewohnern des Bezirkes mit seinen Bilbern, Stichen. Büchern, Manuskripten und altem Hausrate einen andächtigen Ruhepunkt im alltäglichen Leben bedeuten, sondern auch ein treffliches Anschauungsmittel für die Schuljugend bieten, das sie mit Liebe für ihre Scholle erfüllen und die Geschichte ihrer engften Heimat beffer lehren follte als in trockenen Worten. Gewiß würde von der Romantik verschwundener Tage manche' ästhetische Unregung in dem empfänglichen Kinderherzen haften bleiben. Man fühlt sich ja wie in ein Märchenland versett, wenn man die Aguarelle durchsieht, die Bezirksvorsteher Spitaler mit rühmenswertem Eifer von jest verschwundenen Stätten anfertigen ließ, und man kann es kaum glauben, daß uns erft vor kurzer Zeit diese holde Romantik eines Gartenstädtchens entrissen wurde. Freilich mußte man dafür auf allen Romfort einer Großstadt verzichten, ber jest an die Stelle der Romantik getreten ift. Schönheit und Nüglichkeit aber zu vereinen, dies sollte der Leitspruch einer jeden Stadtverwaltung sein und gerade ein folches, nur kulturellen Zwecken dienendes Bezirksmuseum könnte ein immerwährender Unsporn dazu sein. Daß es diesen Zweck erfüllt hätte, wenn es in das Leben getreten märe, mar um fo mehr zu erwarten, als Herr Spitaler, ber uns ben Arenbergpark erhalten hat, stets auf den traditionellen

Charakter der Landstraße, auf die "Vorstadt der Gärten" mit echt historischem Sinne Bedacht genommen hat.

Einige alte Folianten, die Gerichtsprotokolle 1) der Gemeinde unter den Weifigerbern, die leider nur fragmentarisch vorhanden sind und mir 1908 von dem Herrn Bezirksvorsteher in liebenswürdiger Weise zur Benükung überlassen wurden, sollen uns im folgenden in jene Zeit zurückverseken, ba ber III. Bezirk. bamals noch in die Gründe Erdberg, Weifigerber, St. Marr und Landstraße zerfallend, nichts als ein großes Dorf vor den Toren einer großen Stadt war. Die Brotokolle beginnen mit dem Jahre 1679 und gehen mit mehrfachen großen Lücken bis zu dem Jahre 1762. Es sind in diesen Blättern zwar keine großen welthistorischen Ereignisse aufgezeichnet, es sind die kleinen Schicksale kleiner Leute, die freilich auch für diese arok genug waren. Die Bevölkerung der genannten vier Gründe setzte sich namentlich aus vier Gewerben zusammen, und zwar aus den Fleischhauern, Flecksiedern, Weißgerbern und Rüchengärtnern, deren Lebensweise denn auch charakteristischerweise die aenannten Protokolle hauptfächlich zum Ausdrucke bringen, und zwar in den unverfälschtesten Naturlauten. Solange diese vier Gewerbe vorherrschten, gaben sie der Landstraße einen ganz eigentümlichen Charakter und man kann sich wohl denken, daß er rein im Materiellen lag. Der einzige Unterhaltungsort der genannten vier Gründe, der völlig organisch aus dem bürgerlichen Leben hervorgegangen zu sein

scheint, war bezeichnenderweise die — Tierhetze. Nur einige Jahre hielt sich im 18. Jahrhunderte eine armselige Bühne und man sagte damals, vielleicht nicht mit Unrecht, daß sich ein Theater darum nicht halten konnte, weil die Bewohner der Landstraße wegen ihrer Gewerbe bald — schlasen gehen mußten. Die materielle Richtung, die manchmal etwas abstoßend wirkt, kommt denn auch damals an der Hand dieser Protokolle in allen Außerungen des Bolkslebens, den Bedürsnissen des Geistes und der Unterhaltung am stärksten zum Ausdrucke.

Das Jahr 1679, mit dem die Brotokolle beginnen, war nicht nur für den III. Bezirk ein Unheilsjahr, denn auch alle übrigen Vorstädte wurden in diesem Jahre von der Best verheert und siebenhundert Menschen begrub man allein in Erdbera. Handel und Wandel stockte, die Leute begingen Erzesse, wie auch einen das Protokoll (2. Band, Fol. 23) zur Sprache bringt, wonach man über die Urt, Rranke abzuholen, unwillig wurde. Es war kein Wunder, wenn sich noch später bei Schuldprozessen die Leute auf die Bestzeit beriefen (1680 v. 29. Mai), bei der namentlich die Fleischhauer in Zahlungsschwierigkeiten gerieten, da Schweinefleisch verboten war. Aber schon erholten sich die Bewohner der Landstraße wieder, als nur vier Jahre später die Türkenbelagerung die mächtig aufblühende Vorstadt mit allen anderen der Vernichtung preisgab. Viele Jahre brauchte es, um nur wieder den früheren Wohlstand zu erreichen. Auch die Berichtsprotokolle, die mahrscheinlich in die Stadt geflüchtet wurden, sind in der Zeit vom 6. Juli 1683 bis 18. Juni 1684 unterbrochen.

Es war kein Wunder, wenn solche Ratastrophen auf die sittlichen Verhältnisse unseres Bezirkes keineswegs günstig einwirkten und viel Verrohung mit sich brachten, der ja ohnehin durch die eigentümlichen Gewerbe viel Vorschub geleistet wurde. Wir muffen aber auch bedenken, daß diese Gerichts= protokolle nur einseitig sind. da sie ja stets die Fehler, keineswegs aber auch die Tugenden porführen. Immerhin kann man doch im Vergleiche zu anderen Delikten, speziell zu Delikten am Gigentum, gewiß ben Schluß ziehen, daß die Bewohner wohl ehrlicher, aber leidenschaftlicher Natur waren, die ihrem Temperament nur allzuleicht die Zügel frei ließen. Von aroken Raufereien und ähnlichen Erzessen, gewöhnlich zwischen Leuten, die verschiedenen Ständen angehörten, find diefe vergilbten Blätter voll. Der Umstand, daß damals jeder Mann noch bewehrt ausging, führte leicht zu Gewalttätigkeiten. Gärtner und Lederer zogen ganz ritterlich den Degen (1679 vom 29. September) und selbst die Schneider ließen sich nicht spotten, da sie ben Degen wie die Schere gleich aut zu brauchen verstanden. Gar hikig ging es aber ab, wenn sich einmal ein Radaustudent in die Vorstadt verirrte, die übrigens liederliche Musensöhne schnell vom Grunde abschaffte (1682 vom 8. August). Cherchez la femme! hieß es bei solchen Erzessen auch damals schon, denn ein Nachsatz einer folchen Gerichtsverhandlung über Bürger- und Studentenschlägereien lautet: "Daß Mensch aber Nambens Regina, so an dißer entstandener Händel ein Ursach ist, ist auß der Jäger Zeil geschaft worden." Oft ereigneten sich auch ganz grundlose Ausschreitungen, die an die Helbentaten unserer "Plattenbrüder" erinnern: Plankenabreißen, Steinewersen und Messerstiche waren noch das Harmlosere. Das Blut dieser Vorstädter scheint ganz unbändig gewesen zu sein. Da half denn schließlich nichts anderes als das strenge Verbot des Wassentragens am 27. Sepetember 1754. Bezeichnend ist auch, wie oft Klagen gegen die bösen Hunde der Fleischhauer einliesen.

Während das stärkere Geschlecht gleich handgreiflich wurde, begnügte sich das schwächere mit einem Zungengesechte, dies aber in so ausgiebigem Make, daß die Geldstrafen, die gewöhnlich der Rirche zusielen, ein ganz erheblicher Zuschuß waren. Oft und oft mußte der Richter die streitsüchtigen Damen ermahnen, sich "des Maulwözens" ferner zu ent= halten. Mit besonderer Vorliebe bedachten fie ein Schimpfwort, das auf die sittlichen Berhältnisse der Landstraße in dieser Zeit kein günstiges Licht werfen würde, wenn wir nicht überzeugt wären, daß nur die Roheit des Metiers auf gesellschaftliche Formen übertragen wurde. So beschuldigte eine Frau die andere, daß sie die "französische Krankheit" hätte (18. März 1760), wie die ärztliche Untersuchung feststellte, völlig grundlos.

Trog dieser etwas urwüchsigen Grundtöne waren die sittlichen Verhältnisse in geschlechtlicher Hinsicht

keineswegs unbefriedigend. Die Leute mußten zu schwer arbeiten, als daß sie sich Ausschweifungen hingeben konnten. Gewöhnlich fielen diese auf die Rechnung der Ausländer oder verabschiedeten Goldaten, die meist im Ronkubinate lebten. Es wurde gegen lektere (10. Jänner 1681) strenge eingeschritten und die Frauensperson "öffentlich in die Brechel aeipannt". Für gewöhnlich waren diese Geschöpfe wohl mehr bedauernswert als strafwürdig. Die Strafen für derlei Sittlichkeitsdelikte waren für die Frauenzimmer meist noch von unangenehmeren Folgen begleitet, benn fie wurden nach der Bestrafung in der Regel ausgewiesen, wenn sie nicht zuständig waren. Sonst strafte man mit Fußeisen und Arrest, mit Geld und der sogenannten "Fiedel". Wohl fanden sich nichtsdestoweniger einige Wirte, die verdächtigen Leuten und Liebespaaren Unterschlupf gewährten (fo zum Beispiel 17. September 1685); auch Privatpersonen wußten den Ruppler zu spielen, so wurde am 25. Juni 1679 ein Unterschlupf von zwei Schuhknechten und zwei Dirnen entdeckt, der Unterstands= geber wurde mit 4 Talern (ein Wirt ähnlich mit 10 Talern) bestraft, die Schuhknechte mußten bei Wasser und Brot brummen und die zwei Frauenzimmer öffentlich am Branger stehen. Berhältnis= mäßig gering war die Strafe für einen Chebrecher, einen Luftgärtner, den man bei der Frau eines "Hatschiers heimlich erdapt" hatte, denn fie betrug für den allerdings reuigen Sünder nur fünf Reichstaler. Später mar man strenger; ein verheirgteter Bürger.

ber seine Magd schwängerte, mußte dies empsindlich büßen. 30 Gulden mußte er der Kirche zahlen, 12 Gulden Kindbettunkosten, 25 Gulden jährlich auf die Kindesunterhaltung und 8 Gulden Arrest-kosten; wahrscheinlich hatte man das Mädchen, das sosort abgeschafft wurde, zuerst eingesperrt (25. August 1738). Derartige "Cheirrungen" sinden sich in den vielen Jahren aber nur äußerst wenige, die Sittlichkeitsdelikte betreffen sast nur ledige Leute.

Sehr streng mar man auch mit ben Dienstboten und man kann wohl fagen, oft verfuhr man geradezu ungerecht gegen sie. Wehe der Magd, die die Schimpfworte der Herrschaft, des Dienstgebers zu erwidern wagte (vgl. 1. August 1742). Sie standen selbst dem Hunde des Dienstgebers nach, denn als ein Mädchen, das einen bissigen Röter mit Steinen abwehrte und bessentwegen arg beschimpft murbe, ben Schimpf zurückgab, murbe fie bei Undrohung einer noch höheren Strafe für spätere Fälle bahin verurteilt, der Kirche ein halbes Pfund Wachs zu zahlen. Um zehn Gulden Jahreslohn und zwei Gulden ertra diente damals noch eine Magd, wie aus einer Berhandlung hervorgeht (vgl. 6. Juli 1687). Häufig liefen aber auch Klagen ein, daß eine Frau der anderen den Dienstboten durch höheren Lohn abspenstig machte.

Von den obgenannten Rauferzessen und Roheitsausbrüchen abgesehen, scheint es um die öffentliche Sicherheit nicht gar zu schlecht bestellt gewesen zu sein. Allerdings dürsten schwerere Verbrechen vor eine höhere Instanz gekommen sein als vor dieses Grundgericht. Von mörderischen oder räuberischen Ansällen
lesen wir nun allerdings nichts in diesen Protokollen
und die Delikte gegen das Eigentum qualisizieren
sich lediglich als Gelegenheitsdiehstähle. Man brach
in Gärten ein und stahl Obst und Gemüse, oder man
entwendete bei Fleischhauern Fleisch, Felle, mitunter
ein Schwein oder ein Schaf, jedoch gab es auch
Prosessionsdiebe, und unter dem 30. Juli 1705 erscheint eine Untersuchung gegen eine Verbrecherherberge. Die Strase bei Gelegenheitsdiehstählen war
eigentlich verhältnismäßig gering. Gewöhnlich begnügte man sich damit, wenn es anging, den Übeltäter sür immer von dem Grunde auszuweisen.

Daß die Bewohner der alten Landstraße in Ermanglung von guten Schulen, selbst einer Rirche (fpeziell unter den Weißgerbern) in kultureller Sinsicht wohl etwas zurückgeblieben waren, beweisen einige abergläubische Akte, die allerdings heikle Stoffe betreffen. Am 2. Mai 1686 klagt ein 36= jähriger Mann, daß ihn ein "Dienstmensch nambens Lißl Paumbgartnerin" zum geschlechtlichen Verkehr herausgefordert hätte. Da er sie abwehrte, hätte sie ihn öfters "mit den Formalien, der teuffl hol mich, ihr seit nichts nuz" verspottet, worauf er "von selbiger Zeit an sein manschaft (potentiam cooundi), die er sonsten jeder Zeit gehabt, verlohren". Die Beklagte bekannte "obige Formalia" ein, jedoch sei dies nur im Spaß gesprochen worden. Sie erbot sich freiwillig, so lange im Arrest zu bleiben, bis das übel behoben

märe, "er folle nur nachfragen, entweder ben dem Frenmann (Scharfrichter, der damals auch als Berenmeister 2c. galt), oder sonsten . . . " Das Gericht sprach dem Kläger nun zu, er moge sich vorerst an "Geistliche und medicinae Doctores" wenden, ob der Zustand nicht etwa ex desectu naturae herkäme, worauf der Kläger nach einigen Tagen freudestrahlend zurückkehrte, daß er bei der Geiftlichkeit gewesen, "in specie ben den Franziskanern" und am dritten Tage nach der Verhandlung seine vorige Mannschaft wieder erlangt hätte. Die Liebeszauberin wurde natürlich aus dem Arreste entlassen. Die ganze Angelegenheit beruht auf dem mittelalterlichen Aberglauben des Nestelknüpfens, der wohl auch noch heute unter den Bauern herumspukt. Unter dem 20. September 1702 wird auch ein Diebstahl unter abergläubischen Formen aemeldet.

Leider standen der Gemeinde, die durch die Pest und die Türken unendlich gesitten hatte, zu wenig Mittel zur Versügung, um die rein geistigen Interessen besser pflegen zu können. Die Schulmeister, nebenher auch Mesner, waren meist verabschiedete Soldaten oder verkommene Studenten, die keineswegs besähigt waren, der Jugend Vildung und Sitte beizubringen. Das geht auch aus diesen Akten hervor, wonach der Schulmeister mehrmals wegen der gröbsten Erzesse und Schimpsereien belangt wurde (vgl. 1. Oktober 1706, 19. Juni 1751). Und was soll man von einem solchen Pädagogen denken, der ein Kind auf der Gasse "schäbige Sau" nannte. Dies waren

wahrhaft beklagenswerte Zustände, denen erst unter der großen Kaiserin Maria Theresia ein Ende gemacht wurde. Doch hatte man schon in den letzen Jahren Karls VI. diese Übelstände erkannt, wie ein Dekret vom 12. Jänner 1739 an den Grundrichter unter den Weißgerbern beweist, welches sich gegen die "Winkelschulmeister" wendet, "waßmassen sich unterschiedlige herumbvagierende sowohl ledig als verheurathete Stutende auch sonsten andere entweder auß denen Lehrjahren entlassene oder verdorbene Prossessionisten auf derlen Gründten und Teritorijs sich besindeten, welche Wincklschullen und conventiceln aufrichteten und daselbst Kindter instruieren". Der Richter mußte bei schwerer Strase derlei Individuen anzeigen.

Auch um die Seelsorge war es schlecht bestellt. Am 15. November 1698 wurde die gesamte Nachbarschaft unter den Weißgerbern vorgesordert und ihr vorgeschlagen, erstens wegen "Lößung der heillig Möß unter den Weißgärbern, damit Ein Geistlicher erhalten werden könnte, zweitens wegen reparierung des Turms, weillen derselbe sehr schadhafst", etwas beizusteuern, was denn auch beschlossen wurde. Indessen mußte wegen Erhaltung eines Seelsorgers immer wieder an die Mildtätigkeit des einzelnen Bewohners appelliert werden. So wurde am 11. Juli 1700 "proponirt, wie man dem Geistlichen ein Zimmer und vor den Schulmeister eine Wohnung bauen khönte, und ob die Nachbahrschaft etwas beytragen wollte". Es erging nun der Beschluß, daß jeder pro-

portionell nach seinem Vermögen etwas beisteuern follte. Es scheint aber, als ob die Bürger nicht befonders freigebig gemesen maren, benn am 17. Juli 1701 kleidete man den Entschluß, etwas für die Seelforge tun zu wollen, in bestimmte Formen ein und überließ dies nicht der bloßen Freigebigkeit. Die Abjuta der Gemeinde an den Geistlichen wurden mit 46 fl. festgesett, und zwar sollte der behauste Bürger 51 kr. und ber unbehaufte 34 kr. zahlen. Freilich erklärte man noch immer, daß dies aus Gutwilligkeit geschehe und zu keiner Ronfequenz führen follte. Recht erbaulich waren diese Zustände nicht und es war erklärlich, wenn, wie wir sahen, die Verrohung der Sitten stark überhandnahm. Gewiß hatten die Gemeindemitglieder noch immer an den Folgen der Türkenbelagerung genug zu tragen, daher kam es immer wieder zu einem Feilschen mit dem jeweiligen Beiftlichen, der sich auf dieser ärmlichen Bfarre nicht halten konnte. Um 5. Jänner 1705 wurde der Seelsorger auf Messen verwiesen, die einzelne Bewohner lesen lassen würden, und aus einer Notig vom 25. Juli 1705 geht hervor, daß zwischen dem Seelforger und der Gemeinde Mikhelligkeiten ausgebrochen waren, da er sich wegen des Adjutums an das Ronfistorium gewendet hatte. Nochmals erklärte die Gemeinde, daß man ihm "die adjuta nur auß autwilligkheit und nit auß schuldigkheit gegeben" und da er die Gemeinde beim Wiener Konsistorium "unverschulter weiße" angegeben, so wollten fie ihm "ehenter nit seine adjuta erfolgen laffen, big bie gesambte gemain auch berben sein möchte." Mit dem zunehmenden Wohlstande in den langen Jahren, da Wien keinen Feind sah, änderten sich auch diese Vershältnisse. Fortan wurde das Abjutum richtig eingebracht (24. Juni 1708) und auch unter diesem Datum die Errichtung eines ewigen Lichtes beschlossen. Im Jahre 1746 endlich am Dreifaltigkeitssonntag wurde die neue Kirche Sankt Margareta unter den Weißegerbern von einem ungarischen Bischof eingeweiht, wobei die ganze Vürgerschaft seierlich aufzog; auch Stiftungen stellten sich ein (28. Oktober 1746) und von 1742 an ging jährlich eine Prozession nach Maria Hagarn, wosür ebenfalls Stiftungen errichtet wurden (17. September 1752)

Nach der Türkenbelagerung von 1683 drangen nur noch einmal Feinde bis in die Nähe unserer Vorstadt und drohten, sie, die sich kaum erholt hatte, zu vernichten. Es waren dies aufständische Ungarn unter Rakoczh, gegen die man aber doch rechtzeitig Vorkehrungen treffen konnte, vor allem durch die Errichtung des Linienwalles, der denn tatsächlich namentlich die Landstraße im März und Juni 1704 vor neuerlicher Verheerung beschütte. Schon am 27. Oktober 1703 murde unter den Weifigerbern beschlossen, daß "ben difen jezigen gefährlichen Conjuraturn . . . alle nächt 2 behauste, 2 mitbürger und 2 Inwohner in den Gäffen herumbgehen undt umwerlungsweiß ihrer 6 patrolirn sollen". Offenbar fürchtete man Brandlegungen. Bereits unter dem 26. November 1703 wird die Bervallissadierung er-

wähnt und strenger Auftrag gegeben, auf fremdes Volk besonders aufmerksam zu sein. Die Bewohner der Landstraße scheinen indessen nicht sehr heldenhaft veranlagt gewesen zu sein, benn unter bem Datum vom 13. Februar 1704 wird ihnen vorgeworfen, daß fie ihrer Pflicht, zu wachen, nicht gehörig nachgekommen mären, und bei einer Strafe von brei Gulden wurde ihnen neuerlich eingeschärft, nächtliche Batrouillen abzuhalten, auch wurde die Zahl dieser Nachtwachen von sechs auf acht erhöht. Um 29. Februar 1704 wurde über diese Schar ein Rottmeister gesetzt, der die Säumigen sofort anzuzeigen hatte. Um 8. Juni 1704, als die Gefahr am höchsten war. mußten zu den Schanzlinien, die von Mannschaft entblößt waren, auch zwölf Mann vom Grund unter den Weikgerbern ausrücken. Sie wurden bei St. Marx aufgestellt. Indessen liefen auch hier über die geringe militärische Bucht dieser gezwungenen Vaterlandsverteidiger Rlagen ein, da mancher nicht den Dienst versehen wollte und sich sogar an seinen Borgesetzten vergriff (29. Juni 1704). Noch am 14. Dezember 1705 entstand ein Kriegslärm, offenbar ein falscher, aber es wurde beschlossen, daß man wieder wie früher bei den Linien wachen sollte, kein Ungar durfte hereinpassieren außer bei der Favorita und jeder Bürger mußte bei Strafe von 12 Talern mit Ober- und Untergewehr aufziehen. Fortan ftorte aber nichts mehr die Ruhe der Landstraßer bis in das 19. Jahrhundert. Am 11. Mai 1742 wurde die Gemeinde zwar aufmerksam gemacht, daß sich der Feind

(die Preußen) nähern könnte, indessen blieb es auch diesmal nur bei Vorbereitungen. Im Jahre 1748 waren unter den Weißgerbern Panduren von Trenck einquartiert.

Die Wohlfahrtseinrichtungen der Landstraße dürften im 18. Jahrhundert noch wenig befriedigend gewesen sein, mit dem zurückkehrenden Wohlstande aber machten sich auch in dieser Hinsicht Forderungen geltend, die schließlich durchgesett werden mußten. Bezüglich Errichtung eines Urmenhauses, mas ber Gemeinde unter dem 10. Mai 1740 aufgetragen worden war, wehrte sich diese mit Darlegung ihres schlechten Vermögensstandes, man wollte die Armen nur mit Gelb unterstützen. Auch wegen Unschaffung einer neuen Feuersprike hatte sie sich am 24. Mär? 1706 — unter diesem Datum mit mehr Recht mit Mittellosigkeit entschuldigt, aber am 11. Mai 1742 kam fie einem schärferen Auftrage, neue Feuerlöschrequisiten anzuschaffen, doch nach. Weiteren Gemeinsinn verraten die Akten bis 1761 leider nicht.

Ebenso anspruchlos war die Gemeinde in bezug auf öffentliche Unterhaltung. Eine geistigere Anregung innerhalb derselben mangelte vollständig. Lange Jahre bot nur die grausame Hehe den Bewohnern der Landstraße ein uns zweiselhast erscheinendes Bergnügen. Etwas Musik beim Tanze und das Wirtschaus befriedigten vollständig das Unterhaltungsc und Geselligkeitsbedürsnis dieser fast noch bäuerlichen Bevölkerung. Besonders Tanzmusik zu unerlaubten Zeiten bildet wenigstens das Substrat einer Anzahl

von Verhandlungen, stammte doch schließlich auch der fagenhafte "liebe Augustin" von diesem Grund. Leider find in den Akten nur gang obskure Rollegen des lieben Augustin genannt und von ihm findet sich keine Spur. Am 30. August 1738 wird auch bereits ein "Cavée" erwähnt, nach ben Szenen, die daselbst porgingen, allerdings recht primitiver Natur. Gehr beliebt scheint zur Sommerszeit das Baden im Wienflusse gewesen zu sein, das schlieklich Argernis erregte und bei einer Strafe von 50 Reichstalern verboten wurde (30. Mai 1739). Was man damals aber als Luxus und Ausschweifung empfand, das war der Genuß des Tabakes. Danach wurde der Gemeindewächter unter dem 15. Juli 1687 angeklagt, daß er "ben Tobäckh zur nacht getrunken" (jedenfalls ein kurioser Ausdruck) und mit der brennenden Lunte nebenbei unvorsichtig umgegangen wäre. Er wurde drei Tage eingesperrt und ihm das "tobäckhtrinken" auf diese Art untersagt. Gelegentlich wollten die Bürger auch die großen Herren spielen und auf die ihnen verbotene Jagd gehen, denn am 14. Februar 1702 hat der "Richter proponiert, wie daß sich etliche Bürger undterstehen mit Flinten zu gehen undt zu schießen", was ihnen nach "Jägeramtsrecht und Gerechtigkeit" nicht erlaubt war.

Das war die "gute alte Zeit" der Landstraße, jene gute alte Zeit, mit der man ungerechtsertigterweise so oft jede Entwicklung schmäht. Uns mutet diese gute alte Zeit freilich nicht anders an wie das Leben und Treiben in jedem größeren Dorse mit

seinem oft kleinlichen Partikularismus und geringen Gemeinsinne und jeder solche kulturhistorische Rückblick soll uns die Gegenwart mit ihren vielseitigen Bestrebungen nur um so höher schäßen lehren, ja es wäre sogar heilsam, wenn jeder dieser Laudatores temporis acti nur einen Tag in seiner guten alten Zeit verbringen müßte. Er würde kein Wort mehr über diese verlieren.



Im Volke gilt allgemein Joseph II. als der Stifter des Versahamtes, der aber nur einschneidende Resormen schuf und dem Versahamt zu seinem heutigen Nebentitel "Dorotheum" verhalf, während der wirkliche Vegründer Joseph I. war. Verhältnismäßig spät wurde diese Institution, die den Armen in erster Linie vor undarmherzigen Wucherern schüßen sollte, in Österreich eingesührt, da in Italien, dem Ursprungsland allerdings, bereits viele Städte ihre Montes pietatis besaßen. Das erste öffentliche Leihhaus wurde in Perugia im Jahre 1462, also beinahe um 250 Jahre früher als in Wien, von dem Franziskanermönch Varnaba errichtet; das erste deutsche Leihhaus wurde im Jahre 1498 in Nürnberg gegründet.

Auch in dem Patent vom 14. März 1707, von dem sich ein gedrucktes Exemplar in der Wiener Stadtbibliothek befindet, wird auseinandergesetzt, daß der Hauptzweck dieser kaiserlichen Stiftung "in der alleinigen Besorgung des bei Privaten so vielen Ausartungen und Mißbräuchen ausgesetzten Pfandeleihgeschäftes in der Residenzstadt Wien besteht, und deren Ertragsüberschüsse, insoweit sie für den Hauptzweck entbehrlich sind, für das Armenwesen in Wien

überhaupt gewidmet sind". Man wollte also den gewerbsmäßigen Psandverleihern dieser Zeit, die der Armut gewiß bittere Stunden bereiteten, ihr Handwerk legen und damit erstens die in momentaner Geldnot besindlichen Leute vor der Verschleuderung ihrer Effekten schüßen und zweitens aus dem eventuellen Gewinn die Notleidenden unterstüßen. Das Versahamt stand daher in enger Verbindung mit der Armenversorgung, ja war dieser untergeordnet, dies geht auch schon aus dem Titel des Patentes hervor, der in gekürzter Form etwa also lautet: "Das von Ihro Röm. 2c. Maj. Josepho 2c. dem vorm Schottenthor allhier Neuaussgerichten Armen-Hauß Allsergnädigst bewilliget 2c. Versah- und Frag-Ambt."

Demgemäß wurde auch das Versakamt untergebracht, und zwar, wie Hormanr berichtet, in der Unnagasse, im Hause mit der Ronskriptionsnummer 995 (Drientierungsnummer 20). Dieses Haus hatte Graf Ferdinand Karl Welt, Herr von Eberstein 2c., der in den Jahren 1705 bis 1711 Statthalter von Riederöfterreich mar, dem in der Alferstraße befindlichen großen Armenhaus vermacht. Da nun der Ertrag des Bersagamtes diesem zufiel, so hatte man dieses Haus zur Geschäftsgebarung bestimmt. Hier blieb das Bersakamt bis 1787. Hier begannen so manche Romödien des Leichtsinns, als auch Tragödien der Not, wie sie der alte Nicolai aus den Versatzetteln herausliest. Nicolai1), der den Wienern nicht sehr gewogen war, lieft allerdings mehr Unterstützung des Leichtsinns heraus, wenn er

zu einigen versetzen Gegenständen folgende Beweggründe des "Bersetzens" hinzusügt, wie: Nr. 3697. Eine goldene Uhr, Wert 38 fl. 54 kr. (Um Maskenskleider und Lohnkutscher zur nächsten Redoute zu bezahlen.) — Nr. 6833. Ein atlassener Frauenrock, Wert 6 fl. 51 kr. (Um das Feuerwerk im Prater zu besehen.) — Nr. 4015. Zwei Rautenohrringe, Wert 32 fl. (Zur Zahlenlotterie.) Nur einmal sügt er bei "25 Pfund zinnernen Tellern" bei: "um meine kranke Frau und vier Kinder zu erquicken". Diesen boshasten Wig des Verliners bei Seite — denn welches Ding hätte nicht zwei Seiten — wurde die wohltätige Seite des Instituts doch stets im Auge behalten.

Freilich waren oft die äußeren und die inneren politischen Verhältnisse der wünschenswerten Entwicklung des Versahamtes hinderlich. Der Groß- Armenhaussonds schaffte die ersten Vetriebsmittel vorschußweise, die ihm auch zurückgezahlt wurden, als sich allmählich der eigene Versahamtssonds bildete. Der Vildung des eigenen Fonds war zuerst der Umstand hinderlich, daß der Ertrag anfänglich ganz dem Groß-Armenhaus zugewendet wurde.

Es wurde dann vom Jahre 1765 ein jährlicher Betrag von 2000 fl. dem Groß-Armenhause zusgeführt, später vom Jahre 1785 durch Berordnung Kaiser Josephs II. die Hälste des Reinertrages des Bersahamtes dem Groß-Armenhaussonds zugewiesen und vom Jahre 1859 die Absuhr dieser Gewinsthälste dorthin ausdrücklich durch kaiserliche Ents

schließung sistiert, weil die Regierung einsah, daß diese Absuhren und die frühere, oft übermäßige Herabsiehung der Pfänderzinsen bei einer Pfandleihanstalt, die zudem meist mit fremden verzinslichen Betriebsmitteln arbeiten mußte und deren Pfänderzinsen doch so hoch hätten gestellt bleiben sollen, daß sie die an sich, besonders aber bei den kleinen Pfändern teure Regie und eine mäßige Verzinsung des Betriebskapitals hätten decken können, das Vermögen des Versahmtes nie zu jenem Ausschweckes, die Erweiterung des Pfanddarlehensgeschäftes, nämslich in einer der anwachsenden Residenzbevölkerung entsprechenden Weise, somit die Gründung von Filialen in den Vorstädten vor allem ermöglicht hätte.

Doch wir greisen hier vor. Schon Nicolai, der das Versakamt noch an seiner ursprünglichen Stätte in der Annagasse sah, resümiert einige Klagen der Wiener und gibt seine kritische Stimme über einige Unzweckmäßigkeiten des Instituts in dieser Zeit ab 1): "Das k. k. priv. Versak» und Fragamt, wo auf Pfänder geliehen wird, ist von dem großen Armenshause errichtet und der Vorteil desselben kommt auch noch der Armenkasse zugute. Das Haus steht in der Annagasse Nr. 1015. Es kann unter mehreren z. B. dienen, daß man in Wien zu allen Anstalten weit mehr Personen als an anderen Orten gebraucht. Bei dieser Anstalt, welche in zwei Klassen 1. die Pretiosen, 2. die Mobilien geteilt ist, sind nicht weniger als 29 Offizianten. An anderen würden vier oder fünf

die dabei nötige Arbeit füglich verrichten können. Die verfallenen Pfänder, welche verauktioniert werden, stehen porher nebst Meldung des Breises, wofür sie versekt sind, in der posttäglichen Anzeige des Fragund Rundschaftsamtes. Die Zeit, wenn man sie besehen kann, heißt die Weisstunde. In öffentlichen Blättern ward vor einiger Zeit folgendes aus Wien aeschrieben: Unser Versakamt ober Lombard hat bisher immer von allen Versäken 16 Brozent Interesse genommen. Nunmehr aber hat es die Weisung erhalten, daß es von ordinären Pfändern nicht mehr als 4 Prozent bis auf die Summe von 1000 fl. nehmen soll - was aber über 1000 fl. trägt, dafür darf es 8 bis 10 Prozent nehmen, weil meist nur Herrschaften so ansehnliche Summen aufnehmen und also auch mehr Interesse davon bezahlen können. — Ob dieses völlig richtig ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist mir fast unglaublich, daß das Versakamt sollte 16 Prozent genommen haben. Man klagt in Wien sehr über den Wucher der Tandler oder Trödler, wovon wunderliche Geschichten erzählt werden. Bei den öffentlichen Berkäufen des Bersakamtes sollen sie viel Unfug treiben, alles in Gesellschaft kaufen, so daß keiner den anderen überbieten darf, da fie hiegegen jeden Fremden überbieten, um alle andern Räufer wegzuscheuchen. Auf die Art müßten sie alles erhalten und teilten es dann unter sich mit großem Vorteil. Wenn dieß mahr ift, so ist es der Aufmerksamkeit der Polizei wohl würdig." Nicolai behauptet auch, daß der Hang der Wiener zum Lottospiel durch das Versahamt im 18. Jahrhundert stark gefördert worden wäre.

So viel steht fest, daß das Versakamt um 1780. zur Zeit, als es Nicolai besuchte, bereits reformbedürftig war, nicht zulett erwies sich das Gebäude bei dem wachsenden Aufschwung Wiens unzulänglich. Joseph II., der Reformkaiser, schritt auch hier ein. So berichtet Beisler2), daß fich ber Raifer in ber Mitte des Märg 1786 nach dem Baffauer Sof begab, die daselbst befindliche Rirche besichtigte und auf der Stelle beschloß, in dieselbe das so übel gelegene Pfand- und Leihhaus zu verlegen. Der Raiser hatte die Chorherren von St. Dorothea, denen die Rirche gehörte, kurg vorher aufgehoben. Bierauf verfügte sich Joseph II. nach dem Bersakamt, ließ sich alles daselbst vorzeigen, erkundigte sich nach der Einrichtung, den Zinsen, wie viel auf die Waren geliehen werde, und "wunderte sich, daß man auf allerhöchst dero Hut nichts leihen wollte", weil er keine zwei Gulden wert wäre, unter welchem Preis kein Pfand angenommen werden sollte. Hierauf beurlaubte der Monarch die fämtlichen Beamten und ließ sich auch das Pretiosenbehältnis zeigen; als er in dieses hinein kam, welches aus acht geräumigen, mit Gold, Silber, Edelsteinen. Uhren und anderen Wertgegenständen ganz angefüllten Rammern bestand, wunderte er sich über diese Gattung von Schakkammer; aber ganz erstaunt war er, als er eine ihm in die Augen fallende Schachtel zu öffnen befahl und darin einen Toison erblickte. "Wie meine Herren,

auch Toisons hier?" fragte er lächelnd. — "Nicht zu wenig," war die Antwort, "bald werden solche verssetzt, bald ausgelöst."

Rurz darauf nahm der Kaiser große Beränderungen vor, wie Faber³) berichtet. Joseph II. wollte nicht nur die Prozente auf 4 herabsehen, sondern es sollten sortan auch solche Waren als Unterpfänder angenommen werden, die bisher nicht angenommen worden waren. Wahrscheinlich war da der Hut daran schuld. Nun wurde auch eifrig Kirche und Kloster St. Dorothea für das Versahmt adaptiert und im Jahre 1787 bezogen. Noch heute besindet sich das Versahmt an dieser Stelle, nur das alte Gebäude mußte der Entwicklung der Großstadt geopsert werden.

Der Kaiser besuchte noch öfter seine neue Schöpfung und bezeigte sich einst "sehr ausmerksam über die vielen Kapitalien, die das Versahamt seit einiger Zeit aus dem Vanco genommen hatte. Besonders waren ihm die während der Faschingszeit eingekommenen Pfänder sehr ausgefallen, weswegen auch die Faschingsredouten und sonstige kostbare Rekreationen einige Einschränkungen erleiden mußten". Die Kausalität zwischen Fasching und Leihhaus dürfte sich indessen nicht nur auf Wien beschränkt haben. Der lustige Perinet nennt<sup>4</sup>) das Leihhaus ein "Resugium Peccatorum, denen es zum Pflaster wird, wenn sie sich im Fasching zu sehr verblutet haben".

Auch das neue Gebäude scheint den Wienern

bald wieder zu klein geworden zu fein und allerlei alte Rlagen tauchten wieder auf. Indessen blieb das k. k. Bersakamt noch lange Zentralanstalt in dem laut Quittung vom 5. Mai 1787 um 47.600 Gulden angekauften, laut Gemährschein dem k. k. Bersakamtsfonds gehörigen Freihause in der Dorotheergasse. Zubauten wurden aufgeführt, früher vermietete Räume dem Amtszwecke gewidmet, aber Raum und Mittel langten doch nicht zu, um dem Bedarf der riefia anwachsenden Residenz als Pfandleihanstalt zu genügen, daher der wucherische Winkelversat zu blühen anfing, und die Regierung, die in den Zeiten der inneren und äußeren Stürme vom Jahre 1848 an selbst mit Geldnöten zu kämpfen hatte, war nicht in der Lage, dem Versakamt jene ausgiebige pekuniäre Unterstützung zuzuführen, die für einen entsprechenden Fortbetrieb, noch weniger für die Erweiterung, die Gründung von Filialen zugereicht hätte. Es mußten sogar zeitweise die Darlehen auf Pfänder beschränkt merden.

Erst die jüngste Zeit hat all diesem gründlich abgeholsen. Filialen waren schon früher entstanden und das alte Haus — das Mutterhaus — ist einem Prachtbau gewichen, das unter dem Namen "Dorostheum", der jeht ganz populär geworden ist, den unangenehmen offiziellen Titel erseht. Diese neue Form, die unter unseren Augen entstanden ist, gehört der Zukunst an, möge sie in ihrem Sinne ersprießlich wirken. Hat doch der alte Wiener Poet Joachim Perinet, der in seiner Leichtlebigkeit in bezug auf

das Versagamt<sup>5</sup>) sicher Fachmann war, dieses Institut sogar zu den "Annehmlichkeiten Wiens"<sup>6</sup>) gezählt, denn, so meint er, "es ist und bleibt doch immer angenehm, wenn man in der Not ist, einen Ort zu haben, wo man sich des Aberslusses gegen Empfang der Hälfte des Wertes auf einige Zeit, vielleicht auch auf immer entledigen kann . . ."

## 3. Die Wiener Stubenmädchenliteratur pon 1781

Bu eben der Zeit, da die deutsche Literatur sich allenthalben regte und es eine Luft zu leben war, hielt die unerbittliche Zensur Maria Theresias die Beifter in Ofterreich nieder. Diese Strenge und die Abgeschlossenheit von der übrigen Geisteswelt erstickte die Literatur in Ofterreich, die sich nur mehr in leeren Formeln bewegte wie der gelehrte Dilettantismus der Jesuiten; wahrhaft schöpferische Rraft, die zu neuen Wegen führte, gab es nicht mehr. Es war daher auch voraussichtlich, daß sich unter Josephinischer Freiheit erst eine Entwicklung anbahnen mußte und daß die Freiheit allein nicht die Genies hervorzaubern konnte. Die gewaltsam plökliche Befreiung aus dem Geisterzaum erregte nur einen Literaturtaumel, der sich vor allem in einer argen Schreibwut äußerte, welche ein Heer von Dilettanten ansteckte. Diese wußten über alles etwas zu schreiben, aber bei der fieberhaften Haft und Aufregung kamen sie meist nicht über die Form einer schleuberhaften Broschüre hinaus, wie ja die Broschüren überhaupt immer zu aufgeregten Beiten ihre meist kurze Blüte erleben. Die Unerquicklichkeit einer solchen Broschürenliteratur, die die Freiheit noch in keiner weisen Selbstbeschränkung fand, sondern im ersten Aufschäumen wahllos

genoß und Raubbau mit ihr trieb, läßt sich denken; noch dazu beschäftigte sie sich meist mit aktuellen Fragen.

Geben wir einem Zeitgenossen wie Pezzl¹) darüber das Wort; er schreibt: "Wie ein Sturmwind aus Süden oft in den öden Sandwüsten des inneren Afrika ein Heuschreckenheer emporhebt und plöglich über eine ruhige Provinz hinschleudert, so hob das kaiserliche Handbillet über die Preffreiheit im Jahre 1781 aus den öden Köpfen selbstgefälliger Müssiggänger jenes bekannte unzählbare Broschürenheer empor und ließ es auf das erstaunte Wien niederregnen.

Vom Tage dieser Federnfreiheit bis zu Ende des August 1782 waren schon über 1000 solcher Heftlein erschienen. Man schrieb:

Von all dem Wefen

Der olim gelehrten Pfaffheit, anbei Von Stubenmädchen und ihren Röcken, Von Handlung, Finanz und Polizei, Von Kaufmannsdienern und ihren Säcken, Von Fräulein, Frauen und ihren Gecken, Von Schneidern, Penfionen und Leichen, Von Dirnen, die ihren Herren gleichen, Von Thieren mit langen und kurzen Ohren, Von Abwokaten und Professoren, Von Bruderschaften und Rosenkränzen, Von Fahnen, die zu viel slimmern und glänzen, Von Jesuiten und Kardinalen, Von Jesuiten und ihren Kabalen, Vom Papste und seinen schönen Füßen, Von Damen, die gern den Pantossel küssen.



Wiener Stubenmädchen P. Oellenhaintz pinx., Joh. Jacobé sc. 1785 Sammlung M. v. Portheim



Und weiß der Himmel wovon noch! — Rurzum: Da ist kein Pudendum noch Skandalum, Das nicht ein rüstiger Federheld Samt seiner Person auf den Pranger stellt . . .

Die Druckereien konnten die Brekbengel nicht schnell genug drehen, die Zensoren lasen sich die Augen müde an den Manuskriptenladungen, die täglich und stündlich auf der Zensur einliefen. Sie waren damals in der Tat die geplagtesten Leute in Wien; sie mußten ex officio jeden Quark lesen, auch den, der nicht gedruckt wurde. Um sie einigermaßen von dieser Folter zu befreien und zu verhindern, daß nicht gar jeder armselige Wisch zum Druck angetragen würde, geschah im Mai 1784 der ernstliche Vorschlag, daß jeder Schrifterling mit seinem Manuskript sechs Dukaten in der Zensur deponieren sollte, die verfallen wären, wenn das Manuskript nicht zugelassen würde. Man sah aber die unzweckmäßigen Folgen dieses Vorschlages ein, führte ihn nicht aus und gab dafür den Zensoren die Freiheit. auf ein nichtswürdiges Manuskript ohne alle Umstände zu seken: Typum non meretur. Wodurch es dann nicht weiter an das Tageslicht kam . . . "

In eben diesem Jahre 1784 fing die Flut der Broschüren schon an, sich zu verlieren. Im Jahre 1785 hörte die ungewöhnliche Menge derselben gänzlich auf; und seitdem stand die Zahl der erscheinenden Broschüren mit der Zahl der übrigen Bücher, mit dem Lesebedürsnis einer so großen Stadt und mit der Broschürenzahl in anderen Hauptstädten so ziem-

lich in leidlichem Verhältnis. Die erste neugierige Lesewut des Publikums war gestillt, die Lust zu kaufen, verschwunden; und die Schmierer, welche wohl noch öster Lust hatten, mit ihrer Ware zu Markte zu kommen, fanden keine Verleger mehr.

Das waren nun allerdings keine gesunden Berhältnisse, wenn auch die vielen Broschüren die Lust zum Lesen und Nachdenken in allen Volksklassen anregten. Diese Broschüren erweckten ben Glauben. als ob eine ungeheure Anzahl Schriftsteller in Wien lebte, und doch verwunderte fich Meusel, von Wien keine Beiträge für sein "Gelehrtes Teutschland" zu bekommen. Chenso tadelnd über die Broschüristen wie Bezzl läft fich Blumauer2) vernehmen. Er schreibt unter anderem: in 18 Monaten seien 1172 Schrift= chen im Gesamtwerte von 39.066 fl. 40 Rr. erschienen. "Nichts war vor der Feder der Autoren ficher." Er führt kuriose Titel an: "Un ben Herrn E. G., Chef der Maulaffenloge auf dem Graben" - "Etwas über die schopfichten Wienerinnen" - "Ift der Untichrist blau oder grün?" - Die meisten waren Makulatur "und erschienen bloß des Geldes wegen, waren in einem Tage fertig, am zweiten gelesen und am britten vergessen". Die Schrift über die Begräbnisse in Wien zog allein 21 Streitschriften nach sich. Dieser Auffat Blumauers erschien übrigens aleichfalls als Broschüre. Um den Teufel mit Beelzebub auszutreiben, wurden zahlreiche weitere Broschüren gegen den Broschürenunfug verausgabt, so "Die Autorsucht, Ursprung, Beschaffenheit, Ausbreitung und Folgen derselben, nebst

einem großen Verzeichnis berjenigen, welche damit behaftet sind. Wien, bei Gerold 1781. 80". In ihr wird den Broschüristen geraten, fie sollten sich doch lieber Hausierscheine lösen. Gine andere, im Dialekt aeschriebene Broschüre: "Die neue Gestalt der Narrenversorgung in St. Marx" (Wien, gedruckt und verlegt in der Jahnschen Universitätsbuchdruckerei anno 1781, 8°, 30 Seiten) schickte die Broschüristen nach St. Marr in das Narrenhaus. Eine verspottende "Bittschrift der 10 Rreuger Autoren" (Wien, 1781. In der Johann Paul Kraufschen Buchhandlung, 80, 16 Seiten) feufzte, daß man die Broschüren bald um 5 Rreuzer geben müßte, und riet, öffentliche 10 Rreuzer= stände zu errichten. Schärfer noch verurteilte der "Brief nach Göttingen über die neuften Schriftsteller Wiens" (Wien, bei Kartl, 1781) dies Treiben. Er verdammte die Broschüren zum Feuer. "Diese Urtel wäre auch ihrem Verbrechen besser angemessen, als welche hier ein Richter von willkürlicher Jurisdiktion ausgesprochen, und fast alle unsere Autoren neuester Zeiten auf St. Marx (Narrenhaus) verdammt hat" (Seite 11 bis 12). — "Es ift eine mahre Schande, mit diesen Müßiggängern und Brodschreibern nur eine Sylbe zu verlieren" (Seite 13). Berisch sagt kurz von den Broschüren in "Die Wiener Autoren. Ein Beitrag zum gelehrten Deutschland" (Wien, 1784): "Es giebt Grattepapiers ..."

Die Unerquicklichkeit und der geringe literarische Wert dieser Broschüren von Dilettanten, wie ihre jehige Unaussindbarkeit machten es, daß fast gar nichts über sie geschrieben wurde, wiewohl namentlich der Kulturhistoriker reichen Nugen aus ihnen
schöpfen kann. Nichtsdestoweniger wurden einige
dieser Broschürenserien schon früher gesammelt und
erfreuen sich noch jest eines großen Wertes bei Wiener
Sammlern, so namentlich die sogenannte "Wiener
Stubenmädchenliteratur", eine Broschürenreihe,
die im Jahre 1781 erschienen ist. Auch sie ist meines
Wissens nirgends literarisch und bibliographisch behandelt worden. Da diese Broschüren sehr selten geworden sind (sie werden oft mit 5 bis 20 fl. bezahlt),
weil sie damals schon als Makulatur verwendet
wurden³), dürste es sür Bibliophilen und auch sür
die Kulturgeschichte von Interesse sein, sie näher zu
betrachten, was ich mir im solgenden erlauben will.

Veranlassung zu der Broschürenreihe über die Wiener Studenmädchen — ein Thema, das den Horizont der Wiener Literatur genugsam beleuchtet — war der Schriftsteller Johann Kautenstrauch 4). Rautenstrauch, in Erlangen am 10. Januar 1746 geboren, kam ziemlich früh nach Wien und galt dort als "Ausmischer". Er war Lizentiat der Rechte und Schriftsteller, den Titel eines Hosagenten maßte er sich nur an. Als Schriftsteller war er namentlich auf dem Gebiete des Theaters und des Kampses wider den Klerus tätig. Wurzbach schreibt: "Einige seiner Schriften, die von Büchersreunden sehr gesucht werden und bereits ziemlich selten sind, wirbelten viel Staub aus." Als Josephiner lag er vor allem mit der Geistlichkeit im Kampse und schrieb wider sie viele

Broschüren. Es kam so weit, daß der Wiener Bürgersspitalspfarrer Mazzioli ihn geradezu zum Gegenstande einer Predigt machte, was Rautenstrauch nur mit einer neuen Broschüre beantwortete. Populär wurde er namentlich durch die Affäre Reinisch<sup>5</sup>) und durch die Broschüre "Aber die Wiener Stubenmädchen". In der nachjosephinischen Zeit wohl zurückgedrängt, machte er sich nur mehr patriotisch bemerkbar. Sein Tod erstolgte<sup>6</sup>) am 9. Januar 1801. Er schilberte sich selbst solgendermaßen<sup>7</sup>):

"Rautenstrauch, Lizenziat der Rechte zu Wien. Hat durch viele aute, die Aufklärung und Lektüre befördernde Schriften von Zeit zu Zeit sich als ein patriotisch gesinnter und fähiger Mann ausgezeichnet. Selbst seine Feinde haben ihm schon öfters zugestehen muffen, daß er viele Talente befigt. Geine Reinde, sagen wir — wer sind sie? So viel wir missen, sind es dreierlei Gattungen. Die Zelotenpartei, samt allen die zur Fastisch-Spengerisch-Vochlinisch-Uhazischen 8) Kanatikerzunft gehören: ein paar Buchhändler, deren Tagelöhner er nicht werden wollte, und welche wähnten, daß eine oder die andere seiner Schriften ihrem eigenen Berlag nachteilig sein könnte, und - einige Autoren, denen es vielleicht in die Nase raucht, daß ihre Werke liegen bleiben, indeß die seinigen öfter aufaeleat werden ..."

Im Jahre 1781 erschien nun seine Schrift "Über die Stubenmädchen in Wien", anonym, daher sie auch Meusel im "Gelehrten Teutschland" nicht unter den Rautenstrauchschen Schriften anführt. Sie erregte un-

geheures Aufsehen und zog eine Menge Erwiderungen nach sich. Wurzbach schreibt unter Rautenstrauch, daß die Wiener Stubenmädchen "eine ganze Reihe von Unwälten fanden, die für sie Partei ergriffen und die Seker Wiens mit lauter Schriften über die Wiener Stubenmädchen beschäftigten. Es find deren weit über ein Dukend erschienen". Er bemerkt dazu, daß Gräffer dieser Stubenmädchenliteratur anaibt 9). die Titel Dies geschieht nun freilich in ganz unvollkommener. unbibliographischer Weise, was verwunderlich ist, da Gräffer Buchhändler war, aber doch daraus zu erklären ift, daß er, wie er felbst schreibt 10), der wenigsten dieser Broschüren habhaft werden konnte. Uberhaupt fließen die Quellen über diese Eintagsbroschüren sehr spärlich und meist gang unguverlässig. Blumquer behauptet 11), daß sich 25 Broschüren für und wider den Gegenstand "Stubenmädchen" als glückliche Autorspekulation ergaben, mas schon übertrieben ist, ba Gräffer nur von anderthalb Dukend etwa fpricht. aber gar nicht so viel Titel anführt. Nicolai übertreibt vollends, wenn er 50 Broschüren über diesen Gegenstand vorhanden sein läßt 12). Nur mühsam kann man sich zu der Wahrheit über diese Broschürenliteratur hintaften, "benn bort," fagt Schlefinger in feiner Rautenstrauchschrift, "wo man vermeint, daß reiche Quellen solcher Forschungsarbeit sich eröffnen — in den bibliographischen Schatkammern Wiens — ist leider nur dürftiges Material vorhanden". Doch hat es schon 1781 Anton H. von Geifau (Geusau) unternommen, eine Anzahl Broschüren zusammenzustellen.

Das Büchlein heift: "Alphabetisches Verzeichnis derjenigen Broschüren und Schriften, welche seit der erhaltenen Brekfrenheit herausgekommen find. Berfertigt von Anton S. v. Beifau. I. Alphabet bis Ende August 1782. Wien, ben Sebastian Hartl." Daselbst gibt er auf Seite 58 13 Broschüren als Stubenmädchenliteratur an, freilich in einer gang unbibliographischen Weise. Er zählt nicht mehr als einen oft ganz ungenauen Titel und den Verleger auf. Die Broschüren dieser Gattung sind sämtlich anonym erschienen, und es werden die meisten Verfasser kaum je zu ermitteln sein. Beifau wird übrigens wegen feiner Ungenauheit schon in der "Realzeitung" 13) ge= tadelt, wo fein Werkchen eine "Spekulationsbroschüre" genannt wird. Auch Berisch 14) fagt, daß Geifau weder vollständig noch richtig sei; Seite 175 ebd. weiß er sich aber doch nur selbst an Geikaus Unrichtigkeiten zu halten und schreibt, "daß die Broschüre über die Stubenmädchen in Wien, 1780 (?) 13 Broschüren pro und kontra nach sich zog, die bei Geigau verzeichnet sind". Weiter kann man sich leider nur mehr an die Buchhändleranzeigen im Wienerischen Diarium 1781, 1782 halten, die aber auch mit Recht getadelt werden 15). Immerhin geben alle diese, wenn auch ungenauen Quellen doch einen kleinen Fingerzeig. Es ist sogar zu bedauern, daß Geigaus Nachtrag zum "Alphabetischen Berzeichnis" im Manuskript verloren gegangen sein soll, wie Gräffer a. a. D. schreibt. Sonft ift man freilich nur auf Buchhändlerkataloge angewiesen, und am sichersten schreibt man wohl den

bibliographischen Steckbrief, wenn man, was leider schwierig ist, die Broschüren selbst vor sich hat.

Wurzbach unter "Rautenstrauch", wie Berisch schreiben, daß die Broschüre Rautenstrauchs "Über Die Stubenmädchen in Wien" 1780, also noch in theresianischer Zeit erschienen sei, mas ber aanzen Sachlage nach unmöglich ist. Damit stimmt auch nicht die erste Ankündigung der Broschüre in der "Wiener Zeitung", Nr. 47, vom 13. Brachmonat (Juni) 1781, lette Seite: "Bei dem bürgerlich, Buchbind, Sebast. Hartl 2c. ist zu haben: "Uber die Stubenmädchen in Wien, 10 Kr." Die ganzen Monate vorher ist keine Anzeige darüber zu finden; auch erschienen die späteren drei Auflagen, die mir bekannt sind, sämtlich 1781, und es kann bei der Schnelligkeit des Erscheinens dieser Broschüren keine lange Zeit zwischen der ersten und zweiten Auflage liegen. Ebenso kamen sämtliche Gegenschriften 1781 heraus, so daß es sicher ist, daß die Rautenstrauchsche Broschüre zum ersten Male im Juni 1781 erschien, wie es ja auch Beigau und der Titel selbst angeben. Dieser lautet wörtlich:

1. Aber die Stubenmädchen in Wien. Wien, zu sinden ben Sebastian Hartl, in der Singerstraße neben St. Stephansthor. 1781, 8°, 24 Seiten. (1. Auflage Wiener Hosbibliothek; 2. Auflage bei K. Trau, Wien; 3. Auflage Wiener Stadtbibliothek; 4. Auflage gibt Gräffer, "Wiener Lokalfresken" Seite 71 an; mehr Auflagen konnte ich nicht konstatieren. Das Büchlein ist nicht besonders rar.) Der Inhalt dieser im Juni 1781 erschienenen Broschüre, den ich mir

wegen des Berständnisses der übrigen Eintagsfliegen gleichen Genres und im Interesse der Wiener Sittenaeschichte nicht ersparen kann, ist folgender: Wer hätte geglaubt, daß die Wiener Stubenheren männlichen Jugend und felbst alten und jungen Chemännern gefährlich werden, und daß man die Haustöchter por ihnen bewahren müßte! Es ist gewiß, daß sie eine wichtige Epoche in der Geschichte der Wiener Sitten spielen. Die Bürgersmädchen, die halben und ganzen Fräuleins, die anädigen Frauen beklagen sich. daß die Stubenmädchen ihnen ihre Liebhaber abfischen und Gatten untreu machen. Nun wirft Rautenstrauch zwei Fragen auf: 1. Wodurch sind die Stubenmädchen so reizend und so gefährlich geworden? 2. Woher kommt es, daß (fast alle) diese Mädchen Buhlerinnen sind oder werden? Die Ursache ihres gefährlichen Reizes liegt klar in ihrer Tracht; dagegen kleiden sich Fräulein und Frauen unvorteilhaft und halten sich im Gegensatzu den Stubenmädchen nicht reinlich. Verfasser will die Reinlichkeit der Stubenmädchen nicht tadeln, aber sie kleiden sich kostbarer als ihre Herrinnen, um ihre Nehe auszuwerfen. "Man gehe nur durch die Strafen der Stadt und betrachte diese Geschöpfe etwas genauer, so wird man erstaunen. Die sogenannten böhmischen Kauben (das einzige Rennzeichen, daß fie Stubenmädchen find) verlieren sich schon sehr in kleine; viele fangen schon an, sich zu frisieren und geheftete Hauben zu tragen. Ihre Haare um die Stirne herum sind à la Rippamonté kurz abgeschnitten und in das Gesicht gekämmt.

Sie machen sich tief herabhängende Chianons, trok jedem Fräulein. Sie find weiß und rot geschminkt, trok jeder Dame. Sie tragen tintücherne Bekrofe um ben hals. Ihr Bufen ift fo heraufgepreft, fo offen, blok, wie bei den ersten Roketten. Ihre sogenannten Röckel, oder wie man die Dinge heißt. sind nach Art wie die hiesigen Jaquetkleider gemacht, mit einem Rragen, mit Fischbeinen ausgesteift, um einen englischen Leib zu machen. Ihre Röcke sind mit Kälbeln agrniert. Alles ist von Seide, oder gar von Mousselin. Fürtücher von Tintuch, weiße seidene Strumpfe, die ichonften Schuhe, große Modeschnallen, Ohrgehänge und Ringe an den Fingern machen den Reiz vollkommen." Woher das alles bei ihrem Lohn? Dazu spielen sie die Empfindsamen, lesen fleifig den Werther 2c. und gehen im Augarten mit einem Buch oder einem "Chapeau", der nur ein verkleideter Bedienter ist, Arm in Arm spazieren. Warum werden sie Buhlerinnen? Vielen glückt es, gnädige Frau werden; warum nicht mir? denkt jede. Der Lohn genügt nicht, barum machen sie sich an junge Männer und alte Witmer. Diese verheiraten sie dann wohl öfters an Leute, die für ein Amtchen gewonnen wurden. Dabei schlagen ihre Entwürfe, Frauen zu werden, doch oft fehl und sie nehmen, um die Pracht fortseken zu können, was ihnen entgegenläuft. So angeln sie auch nach den Söhnen des Hauses, und manche Chefrau wird ihretwegen übel behandelt. Aber auch bei den Haustöchtern geben sie gern Rupplerinnen

ab. Aukerdem verleiten sie Rommis zu Veruntreuungen. Die Stadtstuker gehen zuerst auf sie los. da einige pon ihnen berühmte Modegöttinnen sind. Dirnen nehmen jett schon die Maske eines Stubenmädchens an, aber auch ehrliche Frauen auf Bällen. Biele gnädige Fräuleins und Frauen, die hier herumlaufen, find nur Erstubenmädchen, und ihre Reize nehmen nach dem Verdienste zu. Gemeiniglich haben sie junge Braktikantinnen im Stubenmädchenhabit bei sich, die dem Kerrn X. Winke geben follen, daß die Kerrin ein Wildpret wäre. Man möge also nur Acht geben, daß "gute Jünglinge" und die Haustöchter nicht zur Ausschweifung burch sie verführt würden. Rautenstrauch nennt die Stubenmädchen auch Mausfallen der Mediziner und Apotheker. Man muß daher die Stubenmädchen durch ftrenge Rleidervorschriften, die Rautenstrauch ausführlich behandelt. Beobachtung. Bestrafung bei Verführung von Söhnen und Töchtern und durch das Verbot, mit Männern herumzuvagieren. um ihre Reize bringen. Sollten fie fich dagegen widersvenstig verhalten, so möge die Polizei eingreifen, sonst würden noch Röchinnen, Rüchenmenscher 2c. auch zu kokettieren anfangen. "Was würden auf diese Art unsere gnädigen Frauen und Fräuleins vor ienen poraushaben?" -

Diese moralsaure, gänzlich einseitige Broschüre, die, wie man heute sagen würde, vom rein "bourgevisen" Gesichtswinkel aus urteilte, indem sie noch dazu Einzelerscheinungen verallgemeinerte und die Stubenmädchen ganz unsvial rechtlos und ungerecht behandelte,

da ihnen allein auch für unverschuldete Dinge alle Schuld beigemessen wird, wurde mit Recht nicht nur pon den Erwiderungen in Broschürenform verurteilt. Gräffer 16) schreibt 3. B., daß in dieser Schrift kaum Rautenstrauch zu erkennen sei: "fast nicht ein Zug von Schärfe, von plaftischem Leben, von Beleuchtung der Eigentümlichkeiten jener Gattung des schönen Geschlechtes, nichts von irgend einer Individualität. von einem Inpus zeichnet sie, sie ist kaum eine kahle Silhouette. Blok um den Luxus dreht sich alles. Sie ist sogar nach vorjosephinischem Fanatismus gebildet, der nach der Reuschheitskommission riecht." Und von den Erwiderungsbroschüren schreibt Gräffer wohl nicht ganz ohne Unrecht, daß es eine große Überwindung koste, diese Büchelchen durchzusehen. "Seutzutage hat man gar keinen Begriff mehr von der Wäsfrigkeit, Seichtigkeit, Lahmheit, Schalheit, Nichtigkeit und überhaupt von Gehaltlosigkeit, welche die Broschüristen ber Josephinperiode bezeichnet." In der "Bittschrift ber 10 Rreuzerautoren" (j. o.) wird auch dieser Stubenmädchenhorizont der Wiener Literatur auf Seite 12 verspottet: "Nun gilt die Weisheit nichts mehr als 10 Kreuzer, und da muß man sich die Nägel abbeißen, und wie oft die Stirne runzeln, bis etwas Unbekanntes, Erhabenes und Gelehrtes zum Vorschein kommt, 3. B. Betrachtungen über die Stubenmädchen, Beantwortung und fernere Beleuchtung hierauf 2c." Diese Stubenmädchenschrift wurde von Blumauers "Realzeitung" 17) nichtsbestoweniger mit Recht eine der glücklichsten Autorenspekulationen genannt, was andere Schriftsteller und die vier Auflagen bestätigen.

Das Dienstbotenthema mit seinen Rlagen über den Verfall der auten Dienstbotensitten ist ein allgemein und ewig anziehendes. In dem XVIII. Jahrhundert der Galanterie war ja das Stubenmädchen meistens der deus ex machina und mußte, von seinen Dienstgebern in allen Rünften der Galanterie unterrichtet, besondere Aufmerksamkeit und wohl auch bei braven Bürgern Unwillen erregen. Nicht alle Stubenmädchen waren wackere Toinettes oder gar brave Franziskas einer noch edleren Minna; wenn man vielmehr Runst und Literatur des XVIII. Jahrhunderts durchgeht, wird man wohl den Rlagen des braven Spiegers Rautenstrauch zustimmen müffen, nach welchen die Stubenmädchen zu den Unsitten der Zeit beisteuerten. Ich erinnere an die galanten Stiche eines Baudouins, 3. B. an L'épouse indiscrète, wo eine Frau ihren Gatten mit dem Stubenmädchen belauscht, und an Hogarth. Und was weiß Casanova alles von den Stubenmädchen zu berichten! Rein Wunder, wenn die Wiener Stubenmädchen den übrigen nicht in dem Rufe der Galanterie nachstanden; ja. sie müssen etwas Besonderes gewesen sein, Heroinen, wenn man Literatur und Runft betrachtet, die sich für sie gebildet hatten. Hören wir nur Bezzl 18): "Die Legion der Stubenmädchen ift zahlreich, ich glaube, daß sie wenigst aus viertausend Röpfen besteht. Es sind junge, hübsche, runde, muntere Dinger, voll Roketterie, Mutwillen, Neckeren und Buhleren. Sie

hüpfen durch das Leben hindurch, ohne felbst recht zu missen, wie ihnen dabei geschieht, ober mozu sie eigentlich da find. Caffeh und Chocolade zu machen, ein Hemd zu wärmen, einen Tisch zu wischen, das Bett zu machen, ein Halstuch zu plätten: dies sind die Rünste der Wienerischen Stubenmädchen. Sie halten sich in ihrem Anzug sehr reinlich, wissen ihn mit Geschmack zu wählen und bleiben meist bei der schon unter ihnen eingeführten Tracht, welche die böhmische Haube und das knappe Corsettchen vorzüglich niedlich machen. Da die ganze vornehme weibliche Welt sich in die abscheulichen Buffanten stürzte und mit einer steifen lächerlichen Breite prablte. hatten bie Stubenmädchen allein Mutterwiß genug, ihre hübschen Figurchen nicht durch jenes abenteuerliche Gerüft gleich Packefeln auf benden Seiten zu verunstalten. Sie verstanden ihren Vortheil besser . . . Ihre Jahresbesoldungen sind zwischen 25 und 40 Gulden; diese reichen gerade hin, ihre Schuhe und ihren Haarpuder zu bezahlen. Nichtsdestoweniger gehen sie Sonntags gang in Seide gekleidet, mit goldenen Dhrgehängen und großen silbernen Schnallen in die Rirche, in den Brater und die Romödie. — Rathet. wo fie ihre Capitalien liegen haben!

Unter der im Puncte des sechsten Geboths so strengen Regierung der Kaiserin waren die Stubenmädchen ein Artikel von größter Wichtigkeit. Es sind, wie man weiß, lauter honette Mädchen, und wohnen in lauter honetten Häusern: wenn also junge Herren zur Frau von, zur Wittwe von 2c., in die

Gesellschaft gingen, so konnte doch die Polizen nicht so neugieria sein und nachschleichen, um zu sehen, ob der junge Herr nicht etwa aus Arrthum an die Thüre des Stubenmädchens gekommen sei: da man hingegen bei minder honetten Mädchen in keinem Zimmer und zu keiner Stunde sicher war ... Seitdem aber die Regierung nicht so strenge mehr nachspürt, ist der Werth des Stubenmädchens um Vieles gefallen, und. wenige Ausnahmen abgerechnet, sind sie jest wieder in dem Zirkel, wohin fie gehören. Gie machen die Maitreffen der Jäger, Läufer, Lakaien, Leibhusaren; und besonders der Raufmannsdiener in den Seidenund Galanterieläben. Da sie die Bukmaterialien für ihre Frauen von dort zu holen haben, fo fällt manche Elle Zeug, Band, Spiken 2c. nebenhin. Dafür darf der Ladenjunker Sonntags kommen, das gutwillige Ding im Fiaker auf das Land führen, und ihr wie Norik die Schuhschnallen festmachen.

Herr Rautenstrauch hat im Jahre 1781 einen garstigen Prozeß gegen die Stubenmädchen angesangen; aber die Dingerchen sanden ihre Abvokaten. Das ganze galante Wien nahm an der Fehde theil. Man schrieb zwanzig Broschüren für die guten Mädchen; und wen diese papierenen Beweise von ihrer guten Sache nicht überzeugen konnten, den hätten sie nöthigen Falls gewiß in eigener Person von ihren Vorzügen überwiesen... Merkwürdig ist, daß gerade zur nähmlichen Zeit, wo man in Wien für die Stubenmädchen die Federn stumps schrieb, eben dieß in Berlin sür ein altes Gesangbuch geschahe..."

Gewiß stimmt der "österreichische Voltaire" Bezzl vielem mit Rautenstrauch überein, aber die in Charakteristik ist doch viel feiner und duldsamer. Noch begeisterter für die Wiener Stubenmädchen traten 3. Neuberger und M. Riggler 19) auf: "Diese (Stubenmädchen) find die liebenswürdigften Geschöpfe, ihrer Tracht und auch oft ihrer Bildung nach, nur zuweilen ein wenig zu viel affektiert. Jedoch eben das macht sie angenehm. Sie sind naiv, munter, haben ziemlich vielen Mutterwit, und sind doch nicht ausgelassen frech. Ich glaube nicht, daß Mädchen dieser Rlaffe irgendwo so reizend find. Doch eben diese Reize find oft Schuld an dem Untergange dieser Geschöpfe. Alle Männer drängen sich um sie, schmeicheln ihnen, beschenken sie, und kaum einer hat eine redliche Abficht. So", heißt es weiter, "werden fie pugfüchtig, unterliegen der Verführung, indem fie glauben, Frauen zu werden, und kommen ins Elend ... " Wiener Stubenmädchen und ihr Rostüm müssen allerdings etwas Bestrickendes gewesen sein, da ihnen auch die Runft einige anziehende Werke zu verdanken hat, fo vor allem Liotards "Wiener Chocolade=Mädchen" (lithographiert von Noël), dann das entzückende Schabkunstblatt von Jacobé nach dem reizenden DI= bild von Dellenhaing von 1785, auf dem das von Rautenstrauch so getadelte Rostiim mit der Grazie des Mädchens selbst triumphiert. Auch in den "Wiener Raufrufen" ist von Brand ein Stubenmädchen in ihrem charakteristischen Rostum gestochen. Es war von Rautenstrauch nicht ehrlich, die Mädchen wegen ihres



Wiener Stubenmädchen Ölgemälde von Johann Christian Brand (?) Städtisches Museum, Wien



Rostims zu tadeln, zumal Gräffer 20) ihn selbst als geckisch schildert: "Rautenstrauch, ein großer schlanker Mann mit hübschem frischen Gesicht, hohem Touve. Saarrollen, fehr langem Bopf, ben großen Stulphut in der einen, ein langes spanisches Rohr in der anderen Hand: dunkelblauer Frack mit krebsrotem Rragen und derlei Armelaufschlägen; Weste und Beinkleid von strohgelbem Zeug uff." Der Stubenmädchenanzug war allerdings auch für "anädige Fräuleins und Frauen" scheinbar fehr verführerisch. "Das galante Wien" 21) behauptet: "Man sieht zu Zeiten das anädige Fräulein als Stubenmädchen en masque, andern Tages als Stubenmädchen en nature", und "Der Beobachter oder verschiedene Bemerkungen 2c." 22) beantragt ein Strafgeld für die gnädigen Frauen, welche Stubenmädchen kopieren. Wenn fich die späteren Stubenmädchenverteidiger bennoch auf den Verdienst berufen, womit das Rostüm bezahlt wurde, so scheint ihnen eine Schrift23) Recht zu geben, die sich über den Unfug des Hinableuchtens und Trinkgeldernehmens der Stubenmädchen beschwert und für ein Jahr auf die Berson 103 fl. 25 kr. hiefür berechnet.

Wie dem auch sei: dem Zauber der Natürlichkeit und der koketten Tracht der Studenmädchen scheinen sich wenige zu entziehen gewußt zu haben, und bei der bekannten Wiener Sittenlosigkeit war es kein Wunder, wenn solche Geschöpse Versührer wie Verführte wurden. Schrank<sup>24</sup>) schilbert, wie öffentlich die Sittenlosigkeit war: "An den Wohnungssenstern der Lustdirnen hingen verschiedensarbige Seidenbänder

als Wahrzeichen und an den Stämmen der Bäume am Glacis waren von Zeit zu Zeit Abressen und Tarife befestigt, welche sich auf die berüchtigtsten Berfönlichkeiten der Kalbwelt bezogen." Nach dem Dukatenbüchlein, dem ungemein raren "Taschenbuch für Grabennymphen auf das Jahr 1787", bei Wucherer. führt Schrank folgendes an: "Im December müßt ihr (Grabennymphen) Morgenstunden zu Kilfe nehmen und fleißig zur Rorate geben. Die Stubenmädchen und Röchinnen stehlen euch freilich ein gutes Stück Brot meg", und daselbst weiter, Rautenstrauch bestätis gend: "Die besser situierten unter ihnen (Grabennnmphen) hatten meist zwei Anzüge und zwar: Fräuleingewand und Stubenmädchentracht. Lektere darum, weil es damals in Wien eine Menge Stubenmädchennarren gab." Ein solcher Stubenmädchennarr war nach Gräffer 25) 3. B. Blumauer: "Blumauer trommelte mit den Fingern an das Fenster und sah er ein Stubenmädchen, wie Rautenstrauch fie geschildert, flugs war er draußen, den Stecher vor, und trippelte und hüpfte wie ein Tangmeister auf den Zehen nach." Wenn somit auch einerseits die Konkurreng der Stubenmädchen mit der Halbwelt zugegeben wird, so ist doch ihre Schuldlosigkeit an ihrer Maske, die Damen der Halbwelt vornahmen, klar; dies mußte aber auch dazu führen, daß viele glaubten, die Stubenmädchen wären nur gewöhnliche Dirnen.

Auch "Das galante Wien" (Seite 236) gibt diese Verkleidung der Dirnen in die beliebten Stubenmädchen zu. Das mußte natürlich dem guten Ruse der Stubenmädchen schaden. Sie hatten wohl ihre Liebhaber, meist Lakaien, Rommis und Friseure: aber Dirnen schlechterdings waren sie nicht. In einem eigenen "Taschenbüchlein für Stubenmädchen" finden fich ganze Sprüchlein für diese ihre Liebhaber zum Gratulationsgebrauch. Daß fie auch Vermittlerinnen waren, ist wohl aus ihrer intimen Stellung zu erklären; fie taten, was ihre Herrinnen verlangten. So schreibt "Das galante Wien" (Seite 127 f.): "Zu Diesem Galanterierade find hier die Stubenmädchen eine wichtige Vorspann." Und weiter heißt es (Seite 71), daß man in den Damenbücherschränken häufig die "Thérèse philosophe" und "L'académie des dames" fand; was Wunder baher, wenn die Stubenmädchen verdarben! Wie frivol die Wiener Damen von damals waren, zeigt ein "Wienerisches Handbuch für Frauenzimmer von Hoch- und niederem Stande, Von S." (Wien, Rurzböck, 1781, 80) in einem draftischen Gespräche 26).

Aus alledem erweift sich, welche kulturgeschichtliche Rolle einst die Wiener Stubenmädchen spielten,
so daß sich sogar Kunst und Literatur mit ihnen notgedrungen beschäftigen mußten, und zeigt sich, daß Rautenstrauchs Schrift zwar übertrieben war, aber im einzelnen doch bestätigt werden kann. Allerdings, die Verteidiger sanden sich bald, namentlich wegen der Pikanterie des Themas, das literarisch nur nebenbei benüßt wurde, und schrieben zu ihrem Vorteil die zahlreichen Gegenschriften.

Es erschienen: 2. Schutsichrift der gekränkten

4\*

Stuben madchen in Wien. Audiatur et altera pars — Vian. WIEN, Bu finden ben Sebaftian Hartl, in der Singerstraffe neben St. Stephansthor, 1781, 80. 23 Seiten (Wiener Stadtbibliothek). Diese Broschüre weist Sak für Sak, in nicht immer amijsanter Weise und ebenso moralfauer, die Rautenstrauchschen Beschuldiaungen zurück. Rautenstrauch schreibe nur aus Rache über eine Stubenhere. Nicht sie verführen. sondern sie würden verführt, und schlechte Ausnahmen gabe es immer. Die Erstubenmädchen und die, die sich ihrer Tracht fälschlich bedienten, seien eben keine Stubenmädchen mehr. Ihr Anzug sei eins mit ihnen und werde auch so verlangt. Was die Sohne und Töchter betrifft, so sollten fie beffer erzogen werden. Von der Roketterie der Röchinnen sei nichts zu befürchten. Lieber wäre es jedem, aus solchem Munde: "Sie Bosheit" zu vernehmen, als aus dem Munde eines schönen gnädigen Fräuleins: "Ez genges oder Sie krieg'n a Watschn!" . . . Der Autor ift anonym geblieben, wie die Berfasser aller übrigen Stubenmädchenbroschüren. Merkwürdig ist freilich, daß mehrere Stubenmädchenverteidiger und zeitgenöffische Schriftsteller auch diese Broschüre Rautenstrauch als eine Spekulation zuschrieben. Rautenstrauch, der sonft ein Rampshahn war, hat sich gegen jene Beschuldigung nie gewehrt; allerdings gibt auch Meusel im "Gelehrten Teutschland" unter Rautenstrauch weder Die erste noch die zweite Broschüre an. Ein Pamphletist behauptet aber27): "So muß doppelt strafbar sein, wenn jemand niedrige Gegenstände in der Rlasse seiner Betrachtungen soweit herabsett, daß er heute eine Handlung als eine Tugend anpreißt, die er gestern als ein Laster verdammt hat. — Dieses traurige Beispiel ersuhren wir erst kürzlich an der Schrift über die Studenmädgen Wiens; der Doppelschreiber erdreistete sich noch, seiner Schuhsschrift den Rechtsspruch: audiatur et altera pars vorzuseken, ohne sich jener Strasen zu erinnern, mit welchen die Rechte den belegen, der pro und contra dient." Die Form "genge(n)s" kann wohl von einem Reichsdeutschen wie Rautenstrauch herrühren, kann freilich auch ein Drucksehler sein. Allerdings greisen Rautenstrauch noch andere Broschüren, wie wir sehen werden, derart an, als ob er der Versassen wuß.

3. Ein Stubenmädch en als Strafpredigerin des Autors über die Stubenmädchen in Wien.

— "D Autorsucht! o Tollsinn! — Lateinisch kann ich nicht, etwas böhmisch, und französisch, aber das verstunden Sie vielleicht wieder nicht." — (Mit einer hübschen Titelvignette, darstellend Rautenstrauch und ein Stubenmädchen, das die Hand gegen ihn erhebt. Darüber: "Herr! — nicht so unverschämt!") Wien, in der Geroldischen Buchhandlung auf dem Kohlmarkt. Nro. 138. 1781. 8°, 29 Seiten und ein leeres Blatt. Auf Seite 2 Kanzelspruch: "Ich predige nicht allen — auch nicht fast allen — doch sehr vielen." (Wiener Stadtbibliothek.) Auch diese Broschüre ist nach dem Schema der zweiten geschrieben; die Vesschuldigungen werden Sat sür Sat durch gegangen

E i 11

## Stubenmadchen

## als Strafpredigerin

bes Autors

über bie Stubenmadchen in Wien.

D Autorfucht! o Tollfinn! Lateinisch kann ich nicht, etwas bohmisch, und franzbissa, aber bas verflunden Sie vielleicht wieder nicht.

Berr! - nicht fo unverschämt!



ෂියව්යව්යිව්යව්යිව්යෙන් ₩ien,

in der Geroldischen Buchhandlung auf dem Robimarft. Nro. 138.

und mit mehr oder weniger Wik und Grobheit abgetan. Das Stubenmädchen höhnt hierin Rauten= strauch selbst mit der Mode: um neue Bränumeranten zu gewinnen, ließe er sich gleich "ein rosenfarbenes Westchen bordieren". Auch sonst ist die Broschüre stark persönlich; sie scheint von einem klerikalen Gegner Rautenstrauchs verfaßt zu sein, der diesem den Rat erteilt. "daß Sittenbessern anderen Männern überlassen sein soll, als denen, die mit elenden Wikeleien die heilige Religion lächerlich, die Mitmenschen schlecht machen". Der "Thorwärter" (ein Broschürenautor, der alle schlechten Broschüristen nach St. Marr schickte) sollte ihn das "bei Wasser und Brod lehren"; freilich sollten sich auch die Stubenmädchen zusammennehmen, "denn auch sie haben in St. Marr einen Argus". St. Marr war nämlich 28) "ber Ort für Marren und vestalische Jungfrauen, die aber ihre Lampen ausbrennen lieken".

4. Schreiben des schönsten Stubenmädchens in Wien bei dem Herrn von \*\*\*. — An den Versasser der gottlosen Schrift: über die Stuben-mädchen in Wien. — Procumbit humi dos. — Stück vor Stück um 7 Kr. — Wien, zu sinden bei Sebastian Hartl, burgerl. Buchbinder nächst dem St. Stephan-Hauptthore in der Singerstrasse. 1781. 8°, 16 Seiten. Auf Seite 2: "Non mihi rescribas, attamen ipse veni, Ovid. Diesen Vers hat mir mein Dienstherr angegeben, weil ich der lateinischen Sprache unkundig din." (Wiener Stadtbibliothek). — Diese Schrift wendet sich persönlich ebenfalls gegen Rauten-

strauch, offenkundig von reaktionärer Seite aus, wie aus den drei Regeln hervorgeht, die das "schönste Studenmädchen" anrät: "Erstens, ist er schon oft ausgepfissen worden, darum soll er sich nicht mehr auf die Schaubühne wagen; zweitens, soll er gegen die Eingabe des Satans die Ohren verstopsen. Sollte aber der Höllenhund doch sein Spiel mit ihm haben wollen, so denke er doch nicht anders, als: Rautenstrauch; drittens, alle Vorlesungen für den Fasching, alle Peterkrapseln, alle neunzehnten Jahrhundert<sup>29</sup>) möge er sich aus dem Kopse rausen lassen." Auch hier wird also Rautenstrauch namentlich angesührt.

5. Rede eines Stubenmädchens an ihre Mitschwestern, Gehalten In einer am zwenten Sonntage nach Pfingften im Bratter angeordneten allgemeinen Stubenmädchenversammlung: als ein Bentrag Zur Berewigung der Brochüre: über die Stubenmädchen in Wien, und der kurg barauf nachgefolgten Schukschrift. — D Hunger! o Hunger! was bist du für ein seltsames Ding! da du immer fo ungählige Miggeburten von Schriften gur Welt gebährst. Du beförderst zwar das Papierkonsumo, vertheuerst aber gewaltig die Lumpen. D Hunger! o Hunger! was bift du für ein feltsames Ding! — Wien, Zu finden ben Joh. Georg Weingand, Buchhändlern auf dem Graben Nro. 1174. 1781. 80, 29 Seiten. Auf Seite 3 ein französisches Zitat aus Boileau, Seite 4 leer (Wiener Stadtbibliothek). — Die Art der Durchführung ist wie die der vorigen; nur ift die Broschüre noch persönlicher und ohne

literarischen Ton. Hier wird abermals Rautenstrauch Berfasser der Schutsschrift bezeichnet: seine "Schukschrift", heißt es dort, "wäre noch hochmütiger". Auch sonst wird überall auf seine literarische Tätiakeit angespielt. "Statt ber großen Modeschnallen schließt eure Schuhe mit einem paar Schleiffen von Strafburgerpapier, auf beren Rechten in Buchstaben von Zwiebelfaft das neunzehnte Jahrhundert und auf der Linken eine Ode vom achtzehnten geschrieben stehen soll," 2c. Die Form wird, wie gesagt, immer gröber, was auch die "Briefe nach Göttingen", Seite 23, tadeln: "Aber Bliz, und Donner! ist's auch anders möglich, wenn ein Schriftsteller ben andern gottlos wie einen Abeisten, grob wie einen Lehenkutscher, närrisch wie einen Geschlossenen zu St. Marr, rachsichtig wie einen Cain, eitel wie einen fünfzehnjährigen Stuker, unüberlegt wie ein Rind. schindermäßig wie einen wüthigen Hunde herablästert! mit einem Wort, wenn einer bem andern Religion, Bernunft, Bescheidenheit, Ehre und alles das abstreitet, in dessen wahrer Ermangelung er nicht nur aufhörte Autor, sondern Mensch zu sein." — Ebenda (Seite 28) wird auch diese Stubenmädchenbroschüre getadelt: "In der ganzen carolinischen Criminalkonstitution ist kein Laster mit einer so angemessenen Strafe belegt, als welche unsere neuen Autoren fast insgesamt und insbesondere der Stubenmädchenfeind ausstehen müßten. Glaubst Du wol, daß es bei der Berweisung nach St. Marg geblieben sen? nein! wie gefündigt, so gebüßt - ein Stubenmädchen nahm das Wort für ihre beleidigten Mitschwestern, und da die gnädige Frau ausging, die Stuben und Fenstergesimse rein gesäubert waren, schnikte sie sich das hölzerne Ende ihres Rehrwisches, waschte ihreschmukigen Hände und ... schrieb auch Anmerkungen, — ha Freund! das waren gewünschte Augenblicke für mich, so was gehört, gesehen, und gelesen zu haben" uss. Mit diesem Tadel wurde der Unsug aber nicht eingestellt.

- 6. Der Spennadelstich eines Stubenmadchens an den Berfasser der Schrift über Die Stubenmädchen in Wien. - O mores o tempora! Brag, ben Johann Ferdinand Edlen v. Schönfeld, 1781. Mit Titelvignette. 80, 27 Seiten (Wiener Stadtbibliothek). — Es scheint von dieser Broschüre zwei Auflagen zu geben. Bei Dr. Spiker befand sich eine Auflage 30) von 1782. Diese Broschüre tritt in sozialer Weise für die beleidigte Menschlichkeit der Stubenmädchen ein: im allgemeinen wären die Rautenstrauchschen Verläumdungen nur verstecktes Lob, aber für die "Buhlerinnen" sollten ihm die Augen ausgekratt werden. Der Schluffat: "Hahaha! Das ist ein Stückl aus dem Traumgesichte von einem Frauenzimmer aus dem neunzehnten Jahrhundert", wendet sich wieder persönlich gegen Rautenstrauch.
- 7. Ein Wienerstubenmädchen an ihren Gesetzgeber vormaligen Herrn. Neue Könige, neue Gesetze. WJEN, gedruckt ben Joh. Thomas Edlen von Trattnern, kaiserl. königl. Hosbuchdruckern und Buchhändlern. 1781. 8°, 23 Seiten (Wiener

Stadtbibliothek). — Hierin verspottet ein Stubensmädchen 21 von Rautenstrauch aufgestellte Gesetze für die Stubenmädchen, wie das 8. und 9. etwa, das Halstücher zu tragen gebietet. Im 18. Gesetz und am Ende auch Persönliches gegen Rautenstrauch.

- 8. Berabredung mit dem Berfager ber neuen Gestalt der Narren-Versorgung in St. Marr, oder: Wo ift der Stubenmädl AUTOR. Bu finden ben Sebastian Hartl, burgerl. Buchbinder in der Singerstraffen in seinem Gewölbe. 80, 18 Seiten (Stadtbibliothek). — Das Ganze bildet die Phantafie eines Narren von St. Marx, der die allgemeine literarische Tätigkeit verspottet, zum Schlusse aber auch die Stubenmädchenbroschüre Rautenstrauchs Veranlassung zu dieser Schrift gab eine andere. betitelt: "Die neue Gestalt der Narrenversorauna in St. Marr", in der eine Anzahl Broschüristen für das Narrenhaus reif erklärt wurde. Der "Stubenmädelautor" 31) wurde aber darin ausgelassen; daher die Frage: "wo ist der Stubenmädelautor?, der auch hineingehört." Im übrigen fertigt das Stubenmädchen in dieser "Berabredung" Rautenstrauch in kürzerer Weise und im Dialekt ab. Das Reft ist bei Geikau und Gräffer nicht unter den Stubenmädchenbroschüren perzeichnet.
- 9. An Den Verfasser der neuen Gestalt der Narrenversorgung in St. Marx, meinen gnädigen Herrn Narrenkommendant, und würdigsten Thorwartl in St. Marx. Gehorsamste Klagund Bittschrift des Verwalters im Narrnhaus

du St. Marg. (!) contra Die ihm eingelieferte Schriftsteller, und den Verfasser uiber die Stubenmädchen in Wien. D. J. (1781.) 8°, 32 Seiten (Wiener Stadtbibliothek). — Diese Schrift<sup>32</sup>) schließt sich an die vorige an. Sie behandelt verschiedene Broschüren und ihre Autoren satirisch und beantragt die Verhaftung des Autors der Broschüre über die Stubenmädchen, weil derselbe "der ihm von Stubenmädchen zugewendeten Gutthaten undankbar vergessen habe".

10. Die wienerischen Stuben mädchen wider die erschienene satyrische Biographie über die Stubenmädchen in Wien. - Nosce te ipsum. Deutsch: Rehr jeder Mensch vor seiner Thüre. (Mit Titelvignette: Stubenmädchen mit Besen vor Rautenstrauch). Wien, zu finden in dem Härtlischen Buchbindergewölbe in der Singerstraße. 1781. 80.24 Seiten (Sammlung Dr. Henmann). — Das Stubenmädchen fertigt Rautenstrauch, ohne persönlich zu werden, mit Gegenfragen ab. Sonst ist die Form ähnlich den übrigen Broschüren. Zum Schlusse wird der Autor "vermög der jüngst erschienenen neuen Unstalt der Narrenversorgung in St. Marr bahin verwiesen und daselbst mit dem Plato in der Nukschaale ganz schicklich zusammgereimt." "Plato in der Rufschale ober kurze Erinnerungen an den Berfasser ber Schrift über die Begräbnisse in Wien" (Wien, Schulz, 1781), 8°, 31 Seiten, wandte sich, wahrscheinlich von klerikaler Seite aus, verspottend wider die Schillingsche Schrift über die Begräbnisse in Wien, die eine noch größere Broschürenflut als die Stubenmädchen erzeugt hatte, daher die Rautenstrauchsche Schrift sehr wohl damit zusammengereimt werden konnte.

11. Schreiben eines Stubenmädchens an Rautenstrauch, Berfasser des Werkchens über Die Stubenmädchen in Wien. Wien, 1781. 80. 31 Seiten. Ohne Verlag, nach Geikau bei Kartl und Weingand: es dürfte also in zwei Auflagen erschienen sein (Sammlung Dr. Henmann). — Die Broschüre ist stark persönlich gegen Rautenstrauch; so heißt es 3. B.: "Was kann die Nation dafür, wenn ein armfeliger Student aus fremden Landen hereinkömmt. der durch Unterstützung studiert, und wenn er seine glänzende künftige Lebensart anfassen soll, er ein Taugenichts, ein liederlicher Mensch, ein Pflastertreter, ein Scheinheiliger, ein Schuldenmacher wird." Recht hat der Verfasser allerdings, wenn er behauptet: "ich denke mir immer, es ist unmöglich, daß Rautenstrauch der Verfasser davon (Uber die Stubenmädchen in Wien) senn solle, so seicht und trocken sieht alles aus." Auch auf eine besondere literarische Tätigkeit Rautenstrauchs spielt er an, nämlich auf die Abfassung von "Thierhetzetteln", was auch Gräffer33) behauptet.

12. Wiber den Stubenmädchenfeind. Von der blauäugigten Nannettel, Stubenmädchen ben der gnädigen Frau von X\*\*\*. Wien, 1781. (Nach Geißau, bei Aug. Gräffer erschienen. Gräffer<sup>9</sup>), der Sohn des Verlegers, gibt diese Broschüre einmal nur mit dem Obertitel, das anderemal mit dem Untertitel als eine verschiedene an, was aber nicht richtig ist; beide sind identisch). Auf Seite 2: "ce n'est que donc la bonté/

Qu'on trouve la felicité/Qui peut éterniser la flamme/Qu'allume la beauté. Opéra com. 8°, 16 Seiten (Sammlung Dr. Heymann). — Form und Durchführung ist dieselbe wie bei allen anderen.

13. Dem Verfasser des Büchels über die Stubenmädchen: Etwas auf die Nase. Bon Theresia M. einem Stubenmädchen in Wien.

Wie ein gefärbtes Glas; wodurch die Sonne strahlt, Des Auges Urtheil täuscht, und sich in allem malt, So thut das Vorurtheil, es zeigt uns alle Sachen, Nicht, wie sie selber sind, nur so, wie wir sie machen. Haller.

WIEN, in der von Ghelenschen Buchhandlung, 1781. 8°. 20 Seiten (Sammlung Dr. Henmann). Nachdem das Stubenmädchen ihr Schicksal novellenartig erzählt hat, wendet sie sich in höchst persönlicher, gehässiger Weise gegen Rautenstrauch und seine literarische Tätigkeit überhaupt; hierauf geht fie wieder alle Unschuldigungen Sat für Sat abweisend durch, um sich schließlich nochmals gegen Rautenstrauch zu kehren. Es wird ihm in dieser Broschüre Gigennuk vorgeworfen; nicht die Sitten bessern wolle er, sondern nur ein pikanttuendes Büchlein über die Stubenmädchen in Wien schreiben und zugleich eine Schukschrift für selbe. "Mithin pro und contra zugleich, so was kann Geld bringen." Wir hören hier abermals Rautenitrauch der Schutschrift bezichtigt, wogegen er sich nicht wehrte. Diese Broschüre enthält gewiß die unitatthafteste und kränkendste Kritik gegen Rautenftrauch.

14. Der Besuch. Γνωθυ σεαυτον. Zufinden ben Leopold Grund, bürgerlich. Buchbinder im Gewölbe ben dem St. Stephans Hauptthor. 1781. 8°, 38 Seiten (Sammlung Dr. Henmann). Diese Broschüre habe ich nirgendwo verzeichnet gefunden, weder bei Beifau noch bei Gräffer, und sie scheint wohl die seltenste zu sein, wie sie auch die amüsanteste ift und von der Form der übrigen abweicht. Sie ist lustspielartig in einem Dialog gehalten, den der Schriftsteller und das Stubenmädchen führen. Literarisch ift sie sicherlich die wertvollste. Daß der Schriftsteller Rautenstrauch ist, wird nur sehr diskret angedeutet, wie: "also ein Fremder, und eine Satyre über uns zu schreiben", oder: "Schriftsteller. Man führe solch freche Figuren gerade zu den Rirchenthuren hinaus. Stubenmadchen. Pft! mischen Sie sich nicht ins Kirchliche ein." Nach dem recht pikant durchgeführten Dialog ruft der Schriftsteller allein aus: "Dieses Mädchen ist nicht leer. — Sie hat ihre Zunge ziemlich locker hangen - ich muß nun schon mit ber Bertheidigung Ihrer Sache früher unter die Breffe eilen, als ich beschlossen hatte usw." Also abermals wird Rautenstrauch die "Schutschrift" zugeschrieben.

15. Ein paar Worte gratis. Bei Hartl, 1781. 8°. Verzeichnet bei Geißau Seite 49. Dieses Hestchen, das Geißau unter den Stubenmädchenbroschüren anführt, war mir ebenso unmöglich aufzusinden als das ebensalls bei Geißau notierte:

16. Ermahnungsschreiben an die Herren Stubenmädchenvertheidiger. Nebst einem Recipe

wider die Hirnenzündung. Bei v. Ghelen, 1781. 8°. Ebenda gibt Geißau die Broschüre unter "Ermahnungsschreiben an die Herren Stubenmädchenvertheidiger 2c., bei Berger" an. Damit dürfte aber nur eine neue Aussage gemeint sein.

17. Der Neid über die Schönheiten der Stubenmädchen und ihrer Kleiber, 1781. Dieser Titel (einer Broschüre?) wird nurvoneinem Pamphlet<sup>34</sup>) angeführt. Bis jeht ließ sich kein Exemplar nachweisen.

Diese 17 Stücke werden wohl alle Broschüren sein, die über die Stubenmädchen 1781 geschrieben worden sind und die, als halbe Flugblätter am schnellsten dem Untergange geweiht, jest so rar werden, daß man sie nur mit Mühe einsehen kann. Die Autoren sind mit Ausnahme des Berfassers der ersten sämtlich anonym geblieben; vielleicht kann man sür die zweite Kautenstrauch ebensalls als Berfasser annehmen; sicheres läßt sich wohl nur durch Zusall ersahren, wie ja sür diese Broschürenliteratur sast keine Fundgruben vorhanden sind. Literarisch sind die Stubenmädchenschriften lediglich zu den Kuriosa zu rechnen und sie spielen in der Josephinischen Broschürensliteratur höchstens eine kulturhistorische Kolle.

Gräffer 35) gibt zwar noch eine Schrift: "Über die bewußten Mesdemoiselles in Wien," Wien, bei Seb. Hartl, 1781. 8°, 38 Seiten, für eine Stuben-mädchenbroschüre aus; diese hat aber nichts damit zu tun, ebenso wie die von Schlesinger 36) noch weiter angegebenen Broschüren nicht hiehergehören. Wohl aber beschäftigten sich ziemlich alle Zweige der Literatur in

Wien um Dieselbe Zeit mit den Stubenmädchen, mas erklärt, weshalb diese der Gegenstand einer so erregten literarischen Fehde wurden. Auch das Theater hatte sich dieses Themas als eines dankbaren bemächtigt, und hier war es namentlich schon früher Rurz-Bernardon, der in seinen Bossen Stubenmädchen vorbrachte. Eine dieser Farcen hieß 3. B.: "Die Herrschaftskuchel auf dem Lande. Oder die versoffenen Röche und die verliebten Stubenmädel" (Wien, bei Trattner, 1770), von der es noch eine ältere Fassung gibt 87). Von der Schauspielerin Juliane Hann38) erschien 1784: "Das liftige Stubenmädchen ober ber Betrug von hinten"; von Ferdinand Eberl ein Stück 39), ebenso betitelt, wohl eine Bearbeitung, und ferner "Die Stubenmädchen zu Wien. Luftspiel in 5 Aufzügen"40), sowie 41) "Das Fräulein als Stubenmädel, Luftspiel in 3 Akten von einem Theaterfreunde" (1799 aufgeführt). Wenn auch diese Arbeiten literarisch als geradezu langweilige Machwerke viel zu wünschen übrig lassen, so schien fich die bramatische Behandlung von Dienstbotenfitten einer dauernden Beliebtheit in Wien zu erfreuen, wie spätere Stücke beweisen: "Die Dienstboten in Wien." Von Schildbach — "Die Bedienten in Wien." Von J. A. Gleich - "Die alten und neuen Dienstboten" u. a. Aber auch Gedichte wurden auf die Wiener Stubenmädchen gemacht, fo: "Ein Lied auf Rammerjungfern, Stubenmädchen. Herrenbedienten von Brinnighausen, mit einer Arie von Hiller, brochiert 6 Rr., bei Lukas Hohenleiter, Wien, Rohlmarkt." 42) Berisch bemerkt 43): "Brinningshausen (soll heiken

Samstag)44) Lied auf die Rammerjungfern. Stubenmädchen und Herrenbedienten, 1782. Ift ebenso fade und abgeschmackt wie seine übrigen Geburten". als welche wir nach der "Wiener Zeitung" 1782. Unhang zu Mr. 101, verzeichnen: "Ein Lied auf Hausoffiziere von einem Stubenmädchen. Brininghausin (1). das Stück 1 Kr." Auch im Liede wurden die Stubenmädchen in Wien fortgefeiert, wie Schrank bemerkt 45). In der Brosa beschäftigten sich namentlich die Satiren wie die Cipeldauer-, fpäter Hansjörgelbriefe mit ihnen. Als zeitgenössischer Stubenmädchenroman ift mir nur Jos. Richters, Herr Raspar. Ein Roman wider die Hnpochondrie vom Verfasser der Frau Lifel. 1787 bei Georg Philipp Wucherer, 8°, bekannt geworden. Welche Rolle die Wiener Stubenmädchen spielten, beweisen aber vor allem die Ralender, Taschenbücher und Almanache, die für sie erschienen. Auf der Wiener Stadtbibliothek befindet sich ein "Taschenbüchlein für Rammerjungfern und Stubenmädchen. Auf das Jahr 1782" (Wien, ben Joseph Gerold. Mit einem Titelkupferdruck "Die gute Jungfrau", 16°). In ihm finden fich "Luftige Erzählungen", oft verfängliche Unekdoten, "Lehrreiche Gedichte" wie "Die späte Reue einer alten Jungfer" und "Aufrichtige Neujahrswünsche", dem Inhalt nach zumeist für den Dienstherrn. Rommis und Friseur, für die Personen also bestimmt, die dem Stubenmädchenkreis angehörten, 3. B .:

"Un herrn X.

Du Juden und der Mäckler Gönner, Der feinsten Sandlungspfiffe Kenner,

Was fehlet Deinem Fleiße mehr? Es fen Dein Lager nie von Waare, Uuch nie Dein Hauß von Jahr zu Jahre Bon Juden und von Mäcklern leer."

Dieses Taschenbüchlein erschien 46) unter dem Titel: "Neues Taschenbüchlein für Kammerjungfern und Stubenmädchen auf das Jahr 1781, in 16, mit Ralender in Brüklerleder 40 Kr. 2c.", bereits 1781. Auch in der "Wiener Zeitung" 1782, Nachtrag zu Nr. 9. ist von Gerold in Wien ein "Neuer Sackkalender für Rammeriungfern und Stubenmädchen auf das Jahr 1782 in Taschenformat gebunden mit Schuber (auch in Seidenzeug (!) gebunden)" angezeigt. Offenbar erschienen noch andere Jahrgänge47). Daß fich hiernach Schriften mit den Stubenmädchen als soziale Erscheinung abgaben, ift nur begreiflich. Geifau gibt mehrere bergleichen Titel an, wie: "Vorschlag zur Errichtung eines Versorgungshauses für Dienstlose in Wien fich befindende Mädchen", bei Hartl, 1781, oder "Über die Wirtschafterinnen in Wien bei den ledigen Herren, 1781", ober "Zaum der Dienstbothen. Ein Versuch zur Steuerung der von Tag zu Tage überhand nehmenden Ausschweifungen des Gesindes. Berfakt von der H. Elisabeth Schmidinn von Reukberg", bei Schönfeld, 1781. Aber auch besondere Unleitungs. Instruktionsbücher für Stubenmädchen gab es, wie "Das Buch für Stubenmädchen worinnen alle Bflichten derfelben sowohl in Bezug auf Sitten als in U(n)sehung des Dienstes beim Ankleiden, Auskleiden, Frühstücken, Friffiren, Tafeldienst, auf Reise

und überhaupt in allen weiblichen Dienstaeschäften deutlich vorgetragen; dann ein Unterricht in verichiedenen einem Stubenmädchen wesentlich nothwendigen Künften gegeben wird". Wien und Brag. in der v. Schönfeldischen Handlung, 1795. Mit einem handcolorierten Titelkupfer, ein Wiener Stubenmädchen vorstellend. 80. Dieses Buch zerfällt in zwei Unterabteilungen, von denen die erste "von den Bflichten der Sittlichkeit", die zweite "von den Dienstgeschäften" (Runftfertigkeiten, Rlugheitsmaßregeln 2c.) handelt. Ein ähnliches Buch befindet sich im Besik des Herrn Trau: "Taschenbuch für Rammerjungfern, Rammerfrauen, Rammerdienerinnen und Stubenmädchens." Wien, ben Joseph Kurzbeck, k. k. Hofbuchdrucker und Buchhändler, 1776, 80: hiervon erschien 1777 und 1778 eine neue Ausgabe. Auch der "Ralender für dienende Bersonen", Wien 1794, muk genannt werden.

Man sieht also, in welcher besonderen Weise viener Stubenmädchen am Ende des XVIII. Jahrhunderts die Wiener Literatur beschäftigten. Die Dienstboten gaben ein nie genug zu variierendes Thema ab. Bei Hayn<sup>48</sup>) ist eine Unzahl deutscher Dienstbotenliteratur angegeben, von der ich nur eine Nummer als eine mit den Wiener Stubenmädchensbroschüren korrespondierende notiere: "Gespräche über Rellnerinnen, Köchinnen, nehst Vertheidigung, Stubenmädchen, Fledermäuse, Händlerweiber, Kassezungsern, nehst Ehrenrettung". 8 Stücke. München 1778, 8°. Das waren also scheinbar die Vorläuser. Der Volls

ständigkeit wegen erwähne ich noch, daß viele Jahre später im "Wiener Musenalmanach auf 1802" ein anonymer Dichter unter dem Titel "Syngraphertherapänomachie, eine komische Epopöe in zwei Gestängen" den Kampf des Studenmädchenautors mit Nannette, der Blüte aller Studenmädchen, ohne etwas Neues zur Literatur beizutragen, in ganz amüsanten Herauch ist darin ein Satyr, der die arme Nannette in allerlei Gestalten versolgt; jedoch bricht das komische Epos nach dem zweiten Gesang ab und ist unsvollendet geblieben.

Heute ist die Herrlichkeit der Wiener Stubenmädchen, die alle Rünfte in Bewegung fekten, geschwunden; die Rlagen mögen bei den Hausfrauen wohl fortdauern, aber literarisch beschäftigen sich höchstens — Statistiken und Sozialwissenschaften mit diesen Dienstbotenfragen, es sei denn, daß die moderne Literatur hier "rettend" eintrete. Die alte literarische Broduktion über sie ist dem Bibliophilen bis jekt die wertvollere, wenn auch der Literarhistoriker mit ihr nicht viel beginnen kann. Selbstverständlich wird sich noch vieles zu diesem Thema beitragen lassen. Ein Teil aber von dem, was fich Gräffer 49) wünschte ("Schon längst haben wir eine in das Einzelne gehende Schilderung jener liebenswürdigen, in der Sittengeschichte Wiens eine so entschiedene Rolle spielenden Wesen liefern wollen, allein es ist uns noch nicht gelungen, jener Broschüren habhaft zu werden"), bürfte wohl erfüllt fein.



Das luftige Wien des Vormärzes, reich an harmlosem Scherz und behaalicher Genuksucht, bara in seiner Mitte eine Anzahl komischer Räuze und schnurriger Menschen, die ihren lieben Nächsten reichlich Stoff zur Belustiaung und zum Arger boten. Vielfach waren es Rollenmenschen, eine Gattung, die heute noch ihr Unwesen treibt, denen es gefiel, ursprünglich zu erscheinen, wenn sie es auch nicht waren und ihre Mitmenschen und sich selbst zum Narren zu halten, wenn ihr Vorteil es erheischte. Zu allen Zeiten und in allen Gegenden traf man solche, ihren eigenen Nuken nicht außer acht lassende Spakmacher gerade in den Rreisen der Wirte, die viel mit Menschen zu tun haben und kein Mittel unversucht laffen, ihr Geschäft zu heben. Wenn heute die Reklame dies besorat, die dem "Dummen ein papierenes Denkmal in Form eines Blakats sett, so waren frühere Zeiten nicht weniger klug, und pfiffige Wirte, wie der Dichter und Spagmacher Johann Rain, genannt der Bachwirt, in Alt-Aussee, und ein schon lange hingeschiedener Wiener Wirt, als "Narrendattel" bekannt, verftanden es meisterhaft, ihren Ruhm der Welt in Druckwerken zu verkünden.

Wer kannte in Wien in den ersten zwanzig Jahren des 19. Jahrhunderts nicht den "Narrendattel"! Wer hätte 1828, als Ferdinand Raimund in dem zu seiner Selbstwerteidigung geschriebenen Stücke "Die gefesselte Phantafie" ben groben, echt volkstümlich gehaltenen Harfenisten Nachtigall seiner Grobheit wegen den zweiten Narrendattel nannte (erster Aufzug, 19. Szene), nicht das Driginal, den ersten, leibhaft vor Augen gesehen! Doch die Menschen und die Erinnerung an fie vergehen, und nichts bleibt der späteren Zeit als ein Begriff, mit dem fehr häufig nichts mehr anzusangen ist. Und so begnügten sich auch die vielen Herausgeber von Raimunds Werken damit, zum Narrendattel die Bemerkung "närrischer Rerl"1) oder "ein in Wien bekannter Spakmacher"2) zu machen, ohne diese Gestalt, die auch sonst literarisch wurde, aus dem Dunkel der Bergessenheit ins helle Licht der Erkenntnis zu stellen.

Welcher echte Wiener hat in seinem Leben nicht schon irgendwo und irgendwann einen seiner lieben Mitmenschen mit dem schmeichelhaften Beinamen "Narrndättl" ausgezeichnet, wenn ihn dieser durch lustige, übermütige Streiche, die aber bei vollen Geisteskräften ausgeführt wurden, erheiterte! Und doch wird man diesen schönen, viel liebenswürdiges Gemüt verratenden Ausdruck vergeblich in jenem großen, unübertrefslichen "Baprischen Wörterbuch" des genialen Johann Andreas Schmeller oder im "Deutschen Wörterbuch" der Gebrüder Grimm unter den Narrenzusammensetzungen suchen. Diese Narrenz

forte haben fie nicht gebucht, aber ben Schlüssel bieten sie, mit dem des zweiten Teiles ursprünglicher Sinn. der mit Thaddaus (Thaddadl) nicht das geringste gemein hat3), sich erschließt. Wenn die Rindersprache für Vater den Tatta und die Roseform Tattl ersann, so führte der Begriff der Aberlegenheit an Jahren schlieklich dazu, scherzend jeden alten Mann einen Tattl zu nennen, und da mit dem Alter oft wieder kindlicher Sinn sich einstellt, so konnte spottweise der Tattl auch einen kindischen alten Mann bezeichnen4) Auf dieser Stufenleiter, die vom Bater zum kindischen Alten führt, steht unser "Narrndattl" auf farbloser Höhe, denn das Grundwort ist verblakt, ist Gattungsbegriff für Mensch überhaupt geworden, was die Zusammensekung mit Narr, womit das närrische. vom Gewöhnlichen abweichende Gehaben zum Ausdrucke kommen soll, bedingte, da sich Narren, hier soviel als übermütige Menschen, unter dem männlichen und weiblichen Geschlecht, unter Rindern und Greisen ebenso wie unter Männern und Frauen finden. Es ist sonderbar, daß im Worte Narrendattel sowohl Narr als Dattel ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben und völlig abgeschwächt wurden; bestände der erfte Sinn noch, so hätten wir ben närrischen alten Mann des Dramas vor uns und könnten dann auch F. S. Hügels Erklärung 5), die im Narrendattel eine Person sieht, "die durch ihr lächerliches Benehmen den übrigen zum Gespötte dient", annehmen.

Wenn somit des Narrendattels Antlit schel-

mischen Abermut ausstrahlt und tolle Streiche, die den lieben Nächsten treffen, zu seinen Gigenheiten gehören, so zeichnete sich der geschichtliche Träger dieses Namens noch durch göttliche Grobheit aus, die seine Hauptanziehungskraft wurde. Weit draußen por der Stadt haufte er, "Auf der Wiesen", wie man lange Jahre in Wien das Lichtenthal (Wien, 9. Bezirk) nannte, und betrieb hier im Hause Nr. 130 der Badgasse (heute 9. Bezirk, Badgasse Nr. 29), das die heilige Anna im Schilde führte und feit 25. Juni 1800 fein und feiner Frau Maria Unna Eigen war 6), unter seinem bürgerlichen Namen Johann Lochner ein Wirtsgeschäft. Groß war es freilich nicht, bestand es doch nur aus Schank- und Ertrazimmer, in denen sich 10 Tische, 3 Doppelbanke, 27 Seffel und 1 Ranapee, für die feineren Gafte berechnet, breit machten, wie sein Nachlaginventar?) ausweift. Ein Spiegel, eine hölzerne Bangeuhr, ein eiserner Dfen und die Schank vervollständigten die Einrichtung des Schankzimmers, in dem noch 100 Pluger die Gäste freundlich anlachten. Ein kleiner, über 10 Holzstaffeln erreichbarer Reller bara das köstliche, den Plukern anvertraute Nak, und hinter einem schmalen Hof lag ein kleiner, mit etlichen Bäumen bestandener Garten, der, wie Josef Richter meint 8), wie eine "Hühnersteign" aussah.

Inmitten dieser bescheidenen Herrlichkeit schaltete und waltete der rüstige Wirt, eilte geschäftig vom Haus in den Garten und unterhielt soppend seine Gäste, die er, weil er "ein Narr in sein Sack" war<sup>9</sup>),

fleißig zum Narren hatte. Schon 1807 mar sein Ruf und sein Spikname "Narrndattl" so bekannt in Wien, daß sich eine Menge gnädiger Herren nicht scheute. in dieser mehr als bescheidenen Gastwirtschaft einzukehren, nur um die Freude zu erleben, sich Grobheiten sagen zu lassen 10), die ihnen auch reichlich zuteil wurden und worüber sie sich fast bucklicht lachten<sup>11</sup>). Sein Ruhm wuchs aber ins Ungemessene und sein Geschäft blühte und gedieh, mas sein Geldbeutel mit Freuden verspürte, als sich Josef Richter herbeiließ. 1807 in seinen verbreiteten und viel gelesenen, für die Rulturgeschichte jener längst vergangenen Tage hochwichtigen "Eipeldauer-Briefen" des Wirtes zu gedenken 12). Für ihn war dies die beste Reklame und Richter 13) schneidet sicherlich nicht auf, wenn er uns mitteilt, daß der Wirt dieses (12.) Heft wie Gold aufhob, allen Leuten den Narrendattel-Artikel, den er beinahe auswendig kannte, vorlas und eingestand, "daß ihm das Heft einige tausend Gulben tragn hat". Daraus erklärt sich auch des Narrendattels sehnlichster Wunsch, den Berfasser (Richter) kennen zu lernen 14) und von ihm, damit noch mehr Gafte angelockt würden, neuerdings erwähnt zu werden 15), welche Freude ihm Richter tatsächlich noch einmal erwies 16). Die persönliche Bekanntschaft gestaltete sich aber nicht sehr freundlich, benn als Richter mit einigen lustigen Freunden beim Narrendattel einkehrte und fie ihn damit jum Beften hielten, daß sie einen aus ihrer Gesellschaft, der mit böhmischem Akzent sprach, für den Eipeldauer aus-

gaben, da kam er bald auf die Fopperei und schalt fie nun tüchtig aus 17): "Da hat er uns alle, einen nach'n andern, von Kuf auf zerlegt, und da hat er nicht einmal's kleine Gwachs in Ruh lassen, das einer von unfrer Rompagnie auf der Nasen hat, und da hat er uns bald gnädige Herrn und bald vazirende Raufmannsdiener, Winkelsolicitators, und bald ein Gsindl anennt, und mich hat er aar ein Rochus Bumpernikl gheißen." Auf diese Freundlichkeiten hin verzichtete Richter, sich zu erkennen zu geben, und erst als ihm bald hernach der Narrendattel, falls dies nicht Kiktion ist, einen Einladebrief schrieb, dessen Schrift und Rechtschreibung Richter gründlich durch die Hechel zieht 18), folgte er der Einladung auf "Bachhendl" und bekam gleich beim Eintritt mit den Worten: "D je, jest kommt der Vfarrer von Tripstrill!" eine Grobheit an den Ropf 18). Diesmal zeigte sich der Narrendattel aber als luftiger Gesellschafter, und während sie auf ihre Backhühner warteten, las er ihnen einen Speisezettel vor, ber freilich Speisen enthielt, "die kein Hund fresset" 19) und der etwa ähnlich gelautet haben mag wie das damals in fliegenden Blättern weit verbreitete Lied "Inächst bin ich ins Wirtshaus ganga auf a Jausn in da Fruah", das heute noch im Böhmerwalde gesungen wird 20). Der gute Wein, ben sie mithatten, vergrößerte seine Luftigkeit, er wurde "höflich wie Seffeltrager" 21), sprang auf den Tisch "und hat uns ein Predig ghalten, und wie die vorben mar, hat er uns statt der Benediktion ein jeden 's Rappl um

den Kopf gschlagn, und da hat er frenlich ein Paar Grobian einstecken müssen" 19).

Barodistische Bredigten zu halten, scheint überhaupt eine schwache Seite des Narrendattels gewesen zu sein, denn am 8. März 1813 berichtete die Wiener Bolizei-Oberdirektion an die Polizeihofftelle 22), daß "Johann Lochner vulgo Narrentatel" am 4. März über Beschwerde des Kürst-Erzbischofs von Wien verhaftet wurde, "weil er am Faschingdienstag in seinem Bierhause Abends ein nach kirchlichem Gebrauch eingerichtetes Begräbniß des Kaschings zum Argerniß und Herabwürdigung der katholischen äußerlichen Religionsübungen porgestellt und eine lächerliche pöbelhafte Leichenpredigt gehalten habe". Gleichzeitig wurde beantragt, daß er mit einer Gelbstrafe von 100 fl., die dem Armenfonds zuzufallen habe, zu belegen sei, da ein langwieriger Arrest für ihn als Hausinhaber und Wirt zu nachteilig wäre. Daß ihm "alle unanständigen Scherze ben ftrenger Berantwortung, alle Beziehungen und Gespräche von Religion, sowie die Produzierung kirchlicher Ceremonien ben Berluft seines Gewerbes" untersagt wurden und daß der Bolizeibezirks-Direktion, die ihn bereits zweimal verwarnt hatte, aufgetragen wurde, ununterbrochen ihm ihre Aufmerksamkeit zu schenken, darf nicht wundernehmen, da man die Gewinnsucht als "Triebfeder feiner pobelhaften, oft anstößigen Scherze" erkannte. Freilich tat man ihm insofern Unrecht, als Lochner betreffs der Predigtparodien nicht auf eigenen Wegen mandelte, sondern der Überlieferung

folgte. Schon im 15. Jahrhundert treten uns im Unschluk an die Fastnachtsspiele und später auch selbständig die "Fastnachtspredigten" entgegen, die Spielleute. Baganten. Studenten und Reimsprecher zu Berfassern hatten 23). Und wenn Lochners Leichenprediat pöbelhaft und lächerlich war, so entfernte er sich auch in dieser Hinsicht von seinen Vorgängern nicht, deren Ton durch Frivolität gekennzeichnet war<sup>24</sup>), von der auch des Schöpfers des Wiener Volksstückes Philipp Hafner "Bufpredigt auf den Vorabend des Aschermittwochs" 25) nicht freizusprechen ist. Und es mag volkskundlich immerhin interessant erscheinen, daß das, was heute als Volksbrauch nur mehr vereinzelt auf dem Lande lebt, die Sitte des Faschingbegrabens unter Abhaltung einer Leichenpredigt, 1813 noch in Wien geübt wurde.

Traten schon im Vorausgehenden verschiedene Züge von Lochners natürlicher Grobheit, die den seinen Wiener Herren als besonders urwüchsig gesiel, entgegen, so dienen zur Abrundung noch einige Kleinigkeiten, die das Grobheitsbild vervollständigen helsen. Kehrten da eines schönen Tages zwei Herren ein, wovon der eine mit einem dicken Kops, der andere mit einem hochroten Gesicht gesegnet war, und schon hörten die Arglosen, daß ein starker Sturmwind ein großes Stück vom kupsernen "Dachl" des Wirtes entsührt habe, der sich nun freundlich mit den Worten zu ihnen kehrte<sup>26</sup>): "Die zwey Herrn dort könnten mir aus der Noth helsen. Der eine könnt mir von sein Kupser ein Fleck schenken,

und der andre könnt mir sein Ropf zu ein Umbos herleihen, damit ich's Rupfer drauf ausklopfen könnt." Ein andermal wieder 27), als sich einer unbemerkt fortschleichen wollte, da jeder Abgehende unwiderruflich ein "Rlampfl" angehängt erhielt, schrie er: "Halts auf! Ein Gaft geht mir mit der Zech durch. Laft d'hund auker!", wodurch er veranlakte, daß dieser, der aber schon längst bezahlt hatte, in einem Saus bis zum Liechtensteinschen Garten rannte. Freilich mußte sich auch der Narrendattel manche Grobheit gefallen lassen, denn nicht immer ging es ohne Gegenhieb ab. Da kam einst der österreichische Bauer Matthias Stolperl, eine Erfindung Josef Richters, der diesen allerlei Unangenehmes in Wien durchmachen liek 28). zum Narrendattel und erlebte hier seine vierzehnte Katalität29). Raum eingetreten, hatte er schon seinen "Trumpf", und es dauerte nicht lange, so fing der Narrendattel ein Gespräch mit ihm an, in dessen Verlaufe er, auf die große Nase des Stolperl anspielend, meinte, daß er es bisher gar nicht glauben konnte, "daß der lette Wind 's Zipfel vom Stephansthurm abdraht und einem ftatt der Nasen ins Glicht amaht hat". Als er aber später Stolperl fragte, was er eigentlich sei, da nahm ihn dieser bei der Hand und erklärte: "Ein Drescher, das sieht ja der Herr, weil ich den Flegel in der Hand hab", womit er die Lacher nun auf seiner Seite hatte. Scheinbar verhielt sich der Narrendattel ruhig, aber es dauerte nicht lange, so trug er Stolperl eine große Holzpfeife, das "Zauberröhrl" des unten folgenden Liedes

(Strophe 5), zum Rauchen an, die dieser bankend annahm, und da er sie auspuken wollte, so blies er kräftig bei geöffnetem Deckel ins Rohr. Doch nun ging die Bescherung los. Der Staub flog ihm in die Augen, und bald sah er kohlschwarz wie ein Teufel aus. Die Leute brüllten, der Narrendattel lachte von Bergen mit, aber dem Stolperl war diefer Spaß zu arg. Er wusch sich, zahlte und ging. Solche Späke, die heute auf dem Lande unter urwüchsigen Leuten noch immer nicht ausgestorben sind, hatte der Narrendattel noch viele auf dem Gewissen und fast scheint es, als ob der durch seine Grobheit berühmte Gaftwirt, den um 1810 der spätere Urzt Ignag Rudolf Bischoff von Altenstern wiederholt besuchte, der Narrendattel ift, wenn man hört 30), daß er, das grüne Räppchen in die rotglühende Stirne gedrückt, auf der Schwelle des engen Einganges stand und die hereintretenden Gaste mit den Worten: "na, is den nirgends a Bradl z'haben als da bei mir?", empfing. Freilich ist es sonst nicht bekannt, daß gleichzeitig allabendlich in diesem kleinen Gafthaus der durch seine Wike berühmte Herr Janas von Sonnleithner unzählige Gäfte anlockte 31).

Schlecht stand sich der Narrendattel bei all diesen Dummheiten nicht, denn der Zulauf war groß, und da er gute Ware bot und "ehrlich und christlich" rechnete³³), so hob sich sein Wohlstand sichtlich, so daß er bei seinem Tode ein reines Aktivvermögen von 4929 fl. W. W. hinterlassen konnte (s. seinen Verslassenschaftsakt) d. Besonders mag neben Richters

Reklame der Umftand bazu beigetragen haben, daß am 13, Juli 1811 am Leopolbstädter Theater ein Lustspiel in drei Akten "Die Zusammenkunft benm Narrendattel" über die Bretter ging, das den leichtlebigen Bielschreiber Joachim Berinet zum Berfasser und den Wirt Lochner, wenn auch nicht in seiner vollen Grobheit, zum Mittelpunkt hatte. Da bas Stück nie im Druck erschien, so läft sich über den Inhalt nichts sagen. Die Kritiker, ohne eine Inhaltsangabe zu bieten, begnügten sich entweder mit der Feststellung, daß es, als lokales Luftspiel betrachtet, seinen Zweck erreichte, eine Menge wikiger Unspielungen enthielt, den Zuschauern außerordentlich gefiel und ein glänzendes Rassestück darstellte 32), oder sie fielen wie der Kreis um A. Bäuerle darüber her, zerzausten es tüchtig und ließen kein gutes Haar an ihm, was zu verschiedenen Bolemiken führte34). Bäuerle felbit, der damals den Leopolbitädter Theaterdichtern besonders feindlich gesinnt war, nannte das Stück ein läppisches, elendes Geistesprodukt 35), Josef Karl Rosenbaum 36) kennzeichnete es mit ben Worten "äußerst elend" und B. von Berati37) meinte, nachdem er die einzelnen Charaktere des Stückes schwankend, inkonsequent und läppisch genannt hatte, daß der Titel nach den Charakteren beffer "Zusammenkunft benm Datel der Miggeburten" lauten sollte. Trot alledem fand das Publikum großen Befallen daran 38), und es klingt fehr gepreßt, wenn Berati 39) diesen Erfolg mit folgendem erklären will: "Der Mann, der zum Helben des Stücks gewählt

wurde, ist wegen seinen Grobheiten bekannt, und ich glaube, man zieht eine gemahlte Ohrfeige einer natürlichen por." Wäre dies tatfächlich der Kall gewesen, so wäre es unbegreiflich, warum das Lustipiel in Graz, wo es im November 1812 zur Darstellung gelangte, ebenfalls die Zuschauer in Scharen herbeilockte. Die sich dabei trefflich unterhielten 40). Karl Schikaneder, der in Wien die Titelrolle mit Erfolg gab 37), hatte einige Tage beim wirklichen Narrendattel "gleichsam zu seiner Roll von ihm Lektion anommen", was ihm ermöglichte, ihn recht natürlich. wenn auch nicht aar so grob darzustellen41). Rach Rosenbaum 36) mimte aber bei der Erstaufführung, die zum Ersticken voll war, Johann Sartorn ben Wirt. Der Narrendattel selbst war Zuseher in einer Loge des Theaters 41) und wurde applaudiert 36). Was mag er sich wohl dabei gedacht haben!

In Wien war es damals im Theaterleben Sitte, daß jedes mit Erfolg gekrönte Stück bald eine Fortsehung oder eine Parodie erfuhr, und so geschah es auch mit dem Perinetschen Lustspiel. Schon am 18. August 1811 brachte das Theater in der Josefstadt "Die Wiedervereinigung behm Narrendattel" eines unbekannten Versassens, ebenfalls unter großem Julauf der Wiener. Hier war der Narrendattel, den Todias Kornhäusel gab, noch besser getroffen als im Perinetschen Lustspiel, denn wenn er in diesem nur Gutes wirkte, so erschien er in jenem im "Umsang aller seiner Grobheiten" und "in seiner ganzen Eleganz von Grobheit" <sup>42</sup>). Wenn aber ein Kritiker meinte <sup>43</sup>),

daß die pöbelhafte Figur des Narrendattels jedermann mit Abscheu erfüllen werde und es niemand beifallen dürfte, sich das Urbild zu besehen, so scheint dies doch nur ein frommer Wunsch gewesen zu sein, da Josef Richter44) folgendes feststellte: "Seit d'Leut fein Ropie aufn Theater habn kennen glernt, lauft alles ins Lichtenthal hinaus, um's Original z'kennen, und da hat er fein Gartl täglich voll, und da denkt er sich also, und sagts sein Gästen so gar ins Gsicht: ich bin ein Narr in mein Sack: ihr fend aber die wahren Narrn, weil ihr so weit zu mir herauslauft, um Grobheiten 3'hohln." Diefe erhöhte Besuchsziffer entspricht auch der Bsychologie des damaligen Wieners beffer als die Brüderie, die Bäuerle gang gegen seine sonstige Gewohnheit dem Narrendattel gegenüber an den Tag legen will. Das Richtige traf hier ganz entschieden Matthias Franz Berth, der in seinem Tagebuch anläklich der Erstaufführung von Berinets Lustspiel "Die Zusammenkunft benm Narrendattel" die Bemerkung einflocht 45), daß der Held ein behaufter Wirt in der Vorstadt sei, "der sich durch seine Grobheit auszeichnet und daher immer eine Menge Gäste hat, weil es den Wienern zum Beranigen gereicht, sich Grobheiten fagen zu laffen."

Noch mehr Volkstümlichkeit erlangte aber der Narrendattel, der mit seinem dünnen Zöpschen (vgl. unten Strophe 8) recht drollig ausgesehen haben mag, durch ein Lied, das heute selten geworden, im Jahre 1811 als sliegendes Blatt weite Verbreitung fand und im sangeslustigen Wien des Narrendattels Ruhm von Mund zu Mund führte. Daß es 1811 entstanden ist, eine Jahreszahl zeichnet den Druck nicht aus, darauf weist der Titel des sliegenden Blattes, das dem bekannten Viennensiasammler Herrn Georg Eckl in Wien eignet, hin. Dieser lautet:

Die | Zusammenkunft | benm | Narrendattel. || Ein Lied im Bolkstone | zum Singen eingerichtet nach der bekannten su- | stigen Arie: Müßt's ma nix in Uebel | aufnehma 2c. || Wien. (8°, 8 SS.)

Es ist gewiß nicht Zufall, daß diese Aberschrift mit dem Titel des 1811 aufgeführten Berinetschen Theaterstückes zusammenfällt und es wird sicherlich eine gemiffe Beziehung zwischen beiben beftehen. Vielleicht war das Lied als Gesangseinlage des Stückes gedacht. Seine Weise war weithin bekannt und das zugrunde liegende Lied "Müßt's ma nir in Uebel aufnehma" erklang nicht nur in Wien, wo es fliegende Blätter erhielten, sondern auch weit draußen in Bayern<sup>46</sup>) und in Tirol, wo man es fälschlich dem Bauerndichter Christian Blattl zuschreibt 47). Wetteiferten doch Drucke fürs Volk und Gesangsbücher für fröhliche Gesellschaften48), diese kontraftierende Gegenüberstellung einer mundartlichen Chorstrophe und eines hochdeutschen Liedtextes weithin zu verbreiten. Und in diesen Rreis tritt nun Narrendattels Ruhm- und Reklamelied in seiner breitspurigen Aufmachung als weiteres Entwicklungsglied ein, mährend der Bolksfänger Joh. Bapt. Moser († 1863) diese Reihe 1842 mit seiner Varodie schließt49). Hier das Narrendattellied:

6\*

Müßt's mir's nit in Uebel aufnehma, Wann zum Narrendattel i that öfter kema, Müßt's es nit in Uebel nehma mir, Wann ich trinke dort nach Gusto Vier; Denn Vier trinken thut behagen, Es gibt Nahrung für den Magen, Und man findet Unterhaltung viel Ben dem Narrendattel, wie man will.

[4]

Säste vom verschied'nen Stand und Rang Machen oft dem Narrendattel bang, Frauenzimmer und vornehme Herr'n Woll'n vom Narrendattel Schnacken hör'n! Allen sagt er unwerdrossen Rund heraus viel Narrenspossen, Jedem hängt er g'wiß sein Klampsel an, So gut er es ihm anhängen kann.

Nükt's mir's nit in Nebel ausnehma 2c.

2

Jeder, der zum Narrendattel geht, Hat die Absicht, daß er Spaß versteht, Er wirst's Hölzel gar oft selbst dazu, Gibt dem Narrendattel auch kan Ruh, Bis er ansängt auszubacken\*), Und ihm vorschwagt viele Schnacken, Die, theils sein, theils grob von ihm gemacht, Jeden Gast verleiten, daß er lacht. Müßt's mir's nit in Uebel ausnehma 2c.

[5] 3. Schuster, Schneiber, Frijeur und Barbier, Sefseltrager, Kutscher und Portier,

<sup>\*)</sup> Richtig: auszupacken.

ModesDamen und vornehme Herr'n Thun benm Narrendattel oft einkehr'n; Das thut Narrendattel freuen, Allen sagt er Narrethenen, Daß für ihn wird die Zusammenkunst Großen Reichthum schaffen in Zukunst. Müßt's mir's nit in Uebel ausnehma 2c.

4

Wann der Narrendattel trinken will, Macht er Complimenten gar nicht viel, Es muß Gästen oft zur Ehre senn, Wann sich Narrendattel schenkt oft ein; Wann zun\*) Gästen er sich kehret, Auf ihr Wohlsenn Gläser leeret, Macht der Spaß den Gästen so viel Freud, Daß die Zech zu zahlen keinen reut. Müßt's mir's nit in Uebel ausnehma 2c.

[6]

Wann er manchen Gast veziren will, Der das Tobackrauchen hat zum Ziel, Dem gibt er sein Zauber-Röhrl her, Das mit Ruß ist angefüllet sehr. Wie man blast, sliegt wie der Teusel In das Gesicht gleich ohne Zweisel Der Ruß, welcher angefüllet war, Daß man ausgelacht wird wie ein Narr. Müßt's mir's nit in Uebel ausnehma 2c.

6.

Narrendattel machet fich nichts d'raus, Leert auch Gästen Tobacks-Dosen aus, Und füllt seine damit eintaucht an, Damit Fremden er auswarten kann.

<sup>\*)</sup> Druck: zum.

So thut er burch Narrethenen Gäste vom Toback befreuen, Und durch Spaß erreichet er sein Ziel, Daß Toback er kriegt, so viel er will. Müßt's mir's nit in Uebel aufnehma 2c.

[7]

Jit der Narrendattel aufgelegt, Daß er gar auf seiner Trommel schlägt, So tanzt alles lustig um ihn her, Und ergögen sich mit ihm recht sehr. Trinkt's brav Bier, und est's guts Bratel, Sagt zu all'n der Narrendattel, Man lebt ja nur einmahl auf der Welt, Macht's, daß's euch an Lust und Freud nicht sehlt. Müßt's mir's nit in Uebel ausnehma 2c.

7.

8.

Traurigkeit muß keiner lassen spür'n, Sonst thut Narrendattel ihn vezir'n, Und sagt ihm ganz rund und fren im Spaß, Was sür Schnacken er von ihm nur waß\*); Wann er Spaß\*\*) thut recitiren, Pssegt er's Zöpserl stets zu rühren, Das geslochten ist nach seinem Sinn, Nach uralter Mode, lang und bünn. Müßt's mir's nit in Uebel ausnehma 2c.

[8]

Einmahl Narrendattels Spaß zu jeh'n, Darf man in das Bierhaus zu ihm geh'n, Man wird gern benm Narrendattel bleib'n, Und die Zeit sich dort recht aut vertreib'n.

g.

<sup>\*)</sup> Weiß.

<sup>\*\*)</sup> Späffe.

Lang thut er sich nicht besinnen, Jeden thut er gut bedienen, Und schafft jedem Gast Zufriedenheit Durch die Narrenspossen jederzeit. Müßt's mir's nit in Uebel ausnehma 20.50)

Mit den beiden Theaterstücken und dem Liede hatte der Narrendattelrummel seinen Höhepunkt erreicht. Bald wurde es um den Träger dieses Namens itiller, denn andere Sensationen, por allem der Wiener Ronarek mit seiner Fülle an Festen und Unterhaltungen. traten an die Wiener heran und lenkten sie von dem Grobian ab. Und als dieser am 27. Jänner 1819, 63 Jahre alt, Mittags einem Schlagfluß erlag 51). da gehörte er bereits zu den Halbvergessenen, denn schon hatte Sebastian Göschl, der als Wirt das Gafthaus "Zum blauen Karpfen" (Stadt Nr. 998 = 1. Bez., Annagasse Nr. 14) seit 1795 betrieb und früher seiner vortrefflichen Knödel wegen der "Knödelwirt" hieß, sich durch seine Bossen den Spiknamen eines zweiten "Narrendattels" erworben; doch überlebte dieser sein Vorbild nicht lange, da er bereits 1822 ebenfalls am Schlagfluß ftarb 52). Der ursprüngliche Narrendattel wurde am Währinger Allgemeinen Friedhofe vor der Nukdorfer Linie unter groker Teilnahme beigesekt 58).

Wie im Leben, so waren ihm auch beim Tode die "Eipeldauerbriefe" ein treuer Begleiter geblieben, die einen warmempfundenen, spaßhaften Nachruf und einen Bericht über seine letzte Fahrt brachten <sup>54</sup>). Nur war nicht mehr Josef Richter der Versasser, da dieser

schon zu den Bätern heimgegangen mar, sondern Frang Xaver Rarl Gewen: "Der 27te Jänner 1819 war an allaemein'r Taa der Trau'r für alli Narr'n in Wien, b'sunders für die Liechtenthaler, denn an den Tag senn's alli armi Wais'n wor'n, indem ihner herzinniggeliebtester Bater, ober Datl. der Weltberühmte sogenannte Narr'ndat'l, Herr Johann Lachner, privilegirter Spakpog'l, Bierwirth, und Kausinhaber Nro. 130 in Liecht'nthal das Zeidliche mid den Ewig'n verwechf'lt, und fi zun größt'n Leidwef'n sein'r Kinder wirkli 3'tod aftorb'n had — nid umsunft had die Natur den Mann Gottes den Nahmen Lachner a'aeb'n, indem er dö Narr'n, dö zu ihm häuffi hinauspofelt senn, durch alli seini Schnack'n und Schwänk, Berklaidungen und Scenespielarei'n, Glampf'In und Boff'n fo rafend had lach'n a'macht, daß fe fi oft a Hand, oder an'n Rueß häd'n auslach'n mög'n, dadurch had fi der Herr Lachner (tröst'n God) fehr große Berdienst um den Staat erworb'n, da er in den Zeitpunkt, wo die Zeit'n g'rad fo schlecht war'n, daß der g'mani Mensch völli allerweil verzweif'lt'r um'rgang'n ik, durch sein'n qued'n Hamor den'n nidera' detscht'n Leud'n, dö zu ihm, als ihner'n Tröst'r auf a Glas Bier eini gang'n fenn, alli Traurikeit weg narriert, daß f' ihn'ri Müeselikeid'n leichter ertrag'n und völli bei ihm vergessen hab'n, wo er folgli mehr Nuk'n g'stift hab, als d'meist'n unser'r heundig'n traurig'n Schwaf (von Schauspiel, ober Trauerspiel Dichtern) ('s gibt Ausnahmen —), do uns a dren, vierthalb Stund in'n Theater vorraung'n, daß uns Zeit und Wail lang wird, und daß m'r no übler'n Hamors werd'n, obs den uns schun die Zeitumständ mit sich bring'n. Nebst dem war der luftichi Narr'ndatl a a sehr an ehrlicher Burgersmann, er had si zwar alles, was m'r bei ihm g'noss'n hab, gang ordentli gahl'n lass'n, aber es war a alles qued und nir bantscht; ferner war er a drenfach'r Hausherr und aner von den'n Bluedwenich'n, do, fo lang f' ihri Häuser a'habt hab'n, ihneri Inwohn'r nie g'stagert hab'n, - - - benn sein Wahlspruch war alleweil: "Nach mein'n Tod kinnen meini Nachfolger thun, was f' woll'n - aber fo lang i leb, wird in mein Säufern kan Mensch g'ftagert." - Do Wort allan, senn die schönsti und besti Grabschrift, bo i ihm feg'n kan - wie er also fein quedi Seel had ausa'haucht g'habt, so hab'ns ihm mid derer Hellerpart'n, mid der 'r feini Gaft fo oft als Nachtwachter unterhald'n had, 'n hölzern'n Schlafrock ang'mess'n, und so g'schickt dabei umgang'n, daß f' 'n bald blinder aus der Welt g'schickt had'n, indem f' ihm bald mid'n Spik von der Hellerpart'n d' Aug'n ausg'stoch'n häd'n. — A g'wisser Herr R.\*\*, Hausinhaber in Liechtenthal had fein Leicht ang'ordn't, dö fehr nob'l und prezios g'wef'n if, und had veranstallt, daß'n die Herrn Gastwirth in Liechtenthal felber zu Grab trag'n hab'n, der Zuelauf von Mensch'n war unbeschreiblich, und so lang 's Liecht'nthal steht, had's kan folchi Bevölkerung in sein'n Mauern erlebt, (fö hab'ns völli ausanander druckt) b'sunders von Frau'nzimmern, denn m'r follt schwör'n, daß alli do Weiber und Mädichen, do er bei sein Lebzeid'n vunzirt had\*), nach sein'n Tod mid seiner Leich g'gang'n fenn, und so wie der Ehr'nmann alli feini Gaft im Leb'n had lach'n a'macht, bak ihn'r oft b' Qua'n senn überg'gang'n, so had er s' ist nach sein'n Tod aus Wehmued um ihm, unter Wasser a'sekt. Weil i als Cipeldauer a'wissermak'n a von der Narr'ndatlisch'n Famili abstamm — indem i, wie mein seliger Herr Better 'n verehrungswürdigst'n Bublikum a alli Monat Gschpas und Far'n vormach'n soll so bin i. wiewohl s' m'r weder a Bartizedl g'schickt. no einsag'n hab'n laff'n, kolschwarz wie der Dockter Faust, in's Liechtithal aussi a'fahr'n, und bin mid an'n Dreispit auf'n Ropf, von den zwaa langmächtichi Florfek'n aberg'henckt senn, wie in'n Todt'nansager feiner felbit, und no mid an'n lang'n schwarz'n Schlepmantl ganz nacherd hinter der Bar nachi a'gang'n. und hab mein'n herr Bettern no auf'n Godsacker in 's Grab eini g'schaud, bis 's amal auf mi kummen wird; hinter meiner senn alli nur möglich'n Biermufikant'n, alli Bierharpfenisten, Blinde und Sehedi, alli Zuckerwerch-Hausiererinner, und Krapflweiber, alles was nur auf'n Gründ'n brauft Bier trinckt, midg'gang'n; m'r had G'fichter g'feh'n wie die Tuberrof'n und alles had g'wannt und bet't, und in der Rirch'n hab'n s' ihm no a wunderschöni Grabmusi a'macht. Der Herr aib ihm die ewichi Rueh. Ament!"-

Wenn auch in diesem Berichte manches über

<sup>\*)</sup> Jedes Frauenzimmer, das in Herrn Lachners Schenke auch mit männlicher Begleitung eintrat, wurde von ihm punzirt, das heift: er gab ihr einen Kufi.

das Ziel schießt und nur auf Hörensagen beruht, wie die Anaabe, daß Lochner (nicht Lachner) dreifacher Hausberr war, worüber sein Verlassenschaftsakt?) sich aründlich ausschweigt, so bietet er doch ein lebendes Bild von der Teilnahme, mit der das neugierige Volk dem Leichenbegängnis dieses Originals folgte. Er hatte sich zwar in seinem Testament vom 21. Juli 18187) ausbedungen (§ 2), daß seine Leiche im Wagen zur Rirche geführt werde, nach Gewen aber trugen ihn Gastwirte, was dadurch etwas zweiselhaft wird, daß eine Rechnung im Nachlagakt 55) Trinkaeld für die Totenträger ausweist. Drei Briefter bealeiteten ihn, drei Glocken läuteten, zwei Bosaunen klaaten um ihn, das Glöcklein der Thurnkapelle begrüfte den Zug und Windlichtknaben flankierten ihn, war doch das Leichenbegängnis ein sogenannter halber Kondukt, dem 6 Windlichter, 6 Träger, das filberne Bfarrkreus und die Beteiliaung des Regenschori der Pfarrkirche entsprachen 55). Für den Mitgang des Armeninstitutes wurden gesondert 39 fl. 4 kr. verrechnet 55).

Die Witwe konnte sich dieses Leichenbegängnis leisten, war doch Johann Lochner nicht nur ein Drisginal, sondern dadurch auch ein vermögender Mann geworden, der nebst seinem Haus im Lichtenthal (Nr. 130) und rückgelassenem Bargeld noch einen Satz auf das Haus Nr. 7 in Floridsdorf im Betrage von 3000 fl. W. W. zusammen mit seiner Frau Unna seit 13. Dezember 1817 grundbücherlich versichert hatte?). Und im Dezember 1810 hatte er für seinen Sohn Josef das Haus

Nr. 40 am Spiz zu Floridsdorf um 4000 fl. Bankozettel erkauft und aus eigenen Mitteln bezahlt, wosür
er freilich ein anderes ihm gehöriges Haus im Lichtenthal, das "Zum Blumenstock" hieß, verkausen mußte <sup>56</sup>).
Bielleicht waren diese Käuse und Verkäuse der Grund
zum Märchen von den drei Häusern, die er nach Gewey besaß.

Doch es dauerte nicht allzulange, da wuchs Gras auf Lochners Hügel und er versiel der Vergessenheit. Sein Spihname aber lebt fort und wird so lange leben, als es lustige Wiener gibt, denen hier sein geistiges Vild, das schon Franz Gräffer in seinem "Volks-Plutarch"<sup>57</sup>) wünschte, vor Augen gestellt wird.

## 5. Die geschorenen Zuchthäusler in Wien

Die deutschöfterreichische Literaturgeschichte der josephinischen Zeit bietet des Ruriosen in Hülle und Külle. Freilich waltet das Merkwürdige nur allzusehr vor, während das ästhetische Moment bei diesen Produkten eines seichten Rationalismus oft gänzlich ausgeschaltet ist, und einem Freund der vielbefehdeten Zensur könnte es nicht schwer fallen. an der hand biefer (feit 1781) zenfurfreien Literatur, die nur tausende der albernsten und rohesten Scharteken und Broschüren ausgehen ließ und kaum ein Dukend reifer Werke zeitigte, Die Schäden einer derartigen Zenfurfreiheit überzeugend genug darzuitellen. Kaft keiner dieser zahlreichen Schriftsteller wußte das kaiserliche Geschenk einer freien Meinung als Gelbstzügelung seiner Sendung zu schäten, wohl aber verstanden es alle, es in einem gewissenlosen Journalismus zur Ausbeutung eines skandalsüchtigen Bublikums zu verwerten. Es war freilich nicht anders zu erwarten, da Autor und Bublikum seit Jahrhunderten in Ofterreich keine Selbständiakeit genossen hatten.

Rommt der Afthet bei der josephinischen Literatur also kaum auf seine Rechnung, so sindet der Kulturhistoriker und Sammler merkwürdiger Bücher um so bessere Ausbeute, denn welchen Gegenstand

hätten diese fingerfertigen Tagesschriftsteller außer acht gelassen! Eine Bibliographie dieser Broschüren anzufertigen, ift ein Runftstück, das an jene Fabel vom Teufel erinnert, der in Tirol die "Bildstöckel und Marterl" — natürlich vergeblich — zählen wollte. Nicht etwa, daß es damit abgetan gewesen wäre, daß ein Autor in irgend einer Sache seine Stimme erhoben hätte, sondern kaum hatte er seine Broschüre ausgehen lassen, als auch schon zehn andere mit Gegenschriften das bessere Geschäft machen wollten. Es läßt sich denken, daß in dieser Hinsicht die kaiserlichen Verordnungen am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurden, und besonders waren es die Verfügungen im Volizei- und Kriminalfache. verbunden mit der Reform des Strafgesethuches (1786), die eine Fülle berartiger Pamphlete hervorriefen, in denen der Raiser schlieflich, wie in den Erzeugnissen des Wuchererschen Verlages, arg mitgenommen wurde. Und doch war das toskanische Strafgesekbuch seines Bruders Leopold im allgemeinen viel schärfer1); aber eine Inkonsequenz in ben Urteilsfällungen, die barin lag, daß die Justigstellen noch nach dem theresianischen Strafkoder Recht sprachen, der im geheimen bereits aufgehoben mar, und der Raiser daher in letter Inftanz vorläufig schon im Sinne des neuen, doch noch nicht in Kraft getretenen Strafgesetzes das Urteil verschärfte, machte sich unangenehm bemerkbar und wurde als Willkür gedeutet, wie z. B. im Falle Zahlheim.

Joseph II., der in seinen kriminalpolizeilichen

Berfügungen nicht immer glücklich war, huldigte der Abschreckungstheorie und dieser Tendenz entsprach die Verwendung der Zuchthaussträflinge zur Strakenfäuberung, die so zugleich öffentlich ihre Schande zur Schau tragen und sich für ihre Verbrechen an der Gesellschaftsordnung auch wieder für diese nüklich machen sollten. Das Protokoll für Nieder-Ofterreich 1782, Fol. 349 (Archiv des Staatsamtes des Innern) verzeichnet "die Intimierung des höchsten Entschlusses wegen Verwendung der Züchtlinge zum Aufspriken über Billet vom 14. Juli 1782". Nach Kropatschek stammt das Billet vom 15. Juli; derselbe verzeichnet2) übrigens schon am 17. Juni 1782 eine "Hofentschließung in Bolizeisachen", wonach die Buchthäusler zur Begiegung ber Bäume auf bem Glacis verwendet werden follten. Diese Berwendung ber Sträflinge zu öffentlichen Arbeiten mar für Ofterreich neu, und es läßt sich denken, daß sie innerhalb der Mauern Wiens genug Aufsehen verursachte, da die Schadenfreude diesen oder jenen verurteilten höheren Beamten, mit dem der Raiser keine Ausnahme machte, nun balb in einer Schar abgefeimter Berbrecher beim Gaffenkehren mit geschorenem Saupte zu erblicken hoffte. Diese Strafe, die einen moralischen Endzweck haben sollte, wurde nun zu einer widrigen Sensation der Nichtstuer, die sich des Spaffes halber auch mit den Verbrechern trok der Berbote in Gespräche einließen. Aber das Gaudium des Wiener Pöbels, auch des vornehmen, wurde nur um so größer, als bald in dieser Besengrmee auch

die bekanntesten "barmherzigen Schwestern" Wiens erschienen, die tags zuvor noch auf dem Graben geglänzt hatten und nun anstatt mit ihren Schleppen mit dem Besen die Stätten ihres einstigen Triumphes segten, und zwar mit abgeschnittenen Haaren, wie ein späterer Erlaß wollte. Ganz Wien drängte sich zu diesem pikanten Schauspiel; Schriftsteller und Künstler bemächtigten sich des anregenden Stoffes, denn je sensationeller, desto besser, und daß das Aussehen dieses Schauspieles sich nicht auf Wien allein beschränkte, beweisen italienische und französsische Kupserstiche.

Bevor wir aber zur Behandlung dieses Stoffes durch Dichter und Rünftler schreiten, müssen wir uns noch mit der Verfügung selbst, ihrem Eindruck und dem Endresultat beschäftigen. Wohl schon früher dürfte der Gebrauch geherrscht haben, den Sträflingen bei ihrem Eintritt in das Zuchthaus die Haare zu scheren; teils war dies als Brandmarkung, teils als hngienische Magregel zu betrachten. Ein Sofdekret, wonach "allen zur öffentlichen Arbeit verurteilten Sträflingen zur Erhaltung der Gefundheit, Sauberkeit und Sicherheit das Haar am Haupte abgeschnitten und dieses allmonatlich ohne Ausnahme des Alters, der Berson oder Geschlechtes mährend der Dauer der Strafe wiederholt werden follte", verzeichnet Kropatschek3) erst unter dem 2. Dezember 1782. Indessen betonen die Lieder. Broschüren und Rupferstiche, die bereits im Sommer 1782 erschienen, gerade dieses Haarscheren besonders bei der Weib-



Das Haarscheren der Straßendirnen in Wien Anonymer kolorierter Stich des Verlages Naudet-Alibert in Paris Sammlung M. v. Portheim



lichkeit als Hauptmoment. Auch enthält das Brotokoll für Nieder-Siterreich vom 2. November 1782 eine Note an die oberfte Juftizstelle, wonach man mit dem Untrag, die "Züchtlinge bei den Landgerichten auch wie die hiesigen scheren zu lassen, einverstanden sei". Ebenso schreibt die Wiener Zeitung4) aus Triest: "Auch hier hat die Policen angefangen, liederliche Weibspersonen mit geschorenen Röpfen an den Pranger zu stellen." Mit dieser drakonischen Magregel wollte man der überhandnehmenden Prostitution steuern und von dieser öffentlichen Brandmarkung und Beschämung erhoffte man das Beste. Nach F. X. Huber<sup>5</sup>) wurde mit der Strafenfäuberung durch männliche und weibliche Sträflinge zu Anfang bes Auguft 1782 begonnen und ein Augenzeuge 6) beschreibt diese kriminalpolizeiliche Einrichtung folgendermaßen:

"Da zusolge Sr. Majestät des Kaisers höchsten Gesinnungen die Todesstrase in allen Übelthaten, so weit als möglich an den Verbrechern nicht ausgeübt werden sollte, so ergiengen doch, gegen das Ende des Juli Höchstdero Besehle von neuem dahin: daß inskünstige alle, welche nach dem Kriminalrechte zum Tode verurtheilet worden, in dem Zuchthause zur öffentlichen schwersten Arbeit angehalten werden sollen, und zwar auf diese Art: es sei nun Mannssoder Weibsperson, so wird ihnen beim Eintritt der Kopf geschven, und die besonders dazu bestimmte Kleidung angezogen. Bei Männern bestehet solche Winterszeit in einer Jakke und die auf die Waden

reichenden Hosen, dann einer Müze auf dem Ropf von dem sogenannten Hallina7), oder Loden, bei den Weibern bestehet sie ebenfalls in einer Jakke. einem Rock und solcher Müze von Halling. Sommerszeit hingegen haben die Männer und Weiber auf die nämliche Urt ihre Rleidung, jedoch von blauem Awilch. Sie erhalten insgesamt die Woche über nur zweimal warme Speisen, die übrigen Tage aber wird ihnen nichts anders als Wasser und Brod und das in einer gang geringen Quantität gereicht. Bei ber Arbeit. die teils in Karrenziehen, Gassenreinigen, Strafenreparationen, Gebäudeabreifen u. dal. besteht, find sie zwei und zwei an einer ziemlich langen Rette zusammengefesselt und erhalten, wenn sie nicht recht fleißig arbeiten, von den dazu angestellten Aufsehern tüchtige Karbatschenstreiche. Die Weiber sind auf die nämliche Art gehalten, und bleibt ihnen auch nichts an Schlägen zurück."

Man muß offen gestehen, daß diese Einsrichtungen für eine Großstadt kein erfreuliches ästhestisches Moment bildeten. Nichtsdestoweniger wurden sie ansänglich hoch gepriesen. So wiesen die "Provinzialnachrichten»)" darauf hin, daß man sich an das "Pariser Muster" gehalten hätte, und emphatisch riesen sie: "Man sieht bei dem häusigen Zulause des Volks Verbrecher und Verbrecherinnen aller Urten und Stände die Schuld ihrer Laster tragen, und die Geschichte ihrer Untugenden auf ihren Wangen allen Vorbeigehenden zum Schreck sichtbarlich und unverkenntlich gemalt." Auch die ofsiziöse Wiener Zeitung

(1782, Nr. 64) verzeichnet mit Befriedigung, "daß Diese Ginrichtung schon in mehreren Staaten bereits nach eben diesen Grundsäken mit gutem Erfolge seit langem eingeführt worden". In Wien ließ vor allem der moralische Eindruck lange auf sich warten und es blieb bei der bloken Sensation. So schreibt 3. H. Faber9), daß sich eine Zeitlang jeden Morgen eine Menge Neugieriger um das Zuchthaustor herumdrängte, um den ehemaligen Tarator Bolza mit den übrigen Züchtlingen zur Strafenarbeit herausführen zu sehen. Und Bezzl berichtet 10), daß "ein Mann, der heute den Besen ablegte und Tags barauf ein Cafehaus gründete, diesem Umstand viele Gaste verdankte". Unter der Regierung Maria Theresias wurden aber die Berbrecher von Stand und Würden. wenn es scharf ging, lebenslänglich in irgend eine Festung gesperrt. Damals konnte man sich jenes Schauspiel noch nicht vorstellen, das Joseph II. schuf, indem er den Baron und Hofrat wie den lekten Gaudieb in die Gesellschaft dieser Strakenkehrer verwies. "Da der erste gnädige Herr", schreibt Bezzl weiters, "mit geschornem Ropfe mit dem Besen in ber hand und mit Retten raffelnd, auf der Strafe erschien, drängte sich die halbe Stadt zu dem schreckenben Schauspiel. Seitbem hat man sich mehr baran gewöhnt ... "In der Theorie konnte man freilich von unparteilicher höchster Gerechtigkeit und einem abschreckenden Beispiel sprechen, die Braris jedoch eraab, daß ein Teil der Gesellschaft dieses Schauspiel nur mit Widerwillen oder Arger aufnahm und daß es einem andern Teil lediglich zur Ausfüllung einer müßigen Stunde diente. Und als nun die Vertreterinnen der Benus Bulgivaga zahlreich unter die Gassenkehrer eingereiht wurden, da blieb bald alle ethische Wirkung dieser Strafe aus, und die Sensationslust des Wiener Spiekers fand allein ihre Nahrung. Nichtsdestoweniger verfiel man in verschiedenen Zeitschriften in ein hohes Bathos der Moral. um den gelungenen Eindruck dieser neuen Verfügung zu beweisen, der, wie viele bemerkten, in einer, aus so verschiedenartigen Elementen zusammengesetzten Hauptstadt zum mindesten niemals ein einheitlicher sein konnte, wie es die Moral wollte. Go schrieb der ehrenwerte "Thurmwächter von St. Stephan" 11) voll moralinsaueren Eifers: "Da gieng jüngst eine herrliche Recroutierung unter benen Bierhäuslmenschern por. Nichts Godl oder Mamm, so wie es die Wirthsweiber vorschützten, Marsch! Schlumpel! hieß es: mit der Wache ab. Einige, so die vollkommene Maß noch nicht erreicht hatten, murden auf den Schub geschickt. die solche aber vollkommen hatten, erhielten statt einer Musquete einen neuen Rehrbesen." - Daß diese öffentliche Brandmarkung mitunter tragische Momente auslösen konnte, geht aus Kaber 12) hervor, der folgendes erzählt: "Die Rupplerinnen sollten, ehe fie in die Züchtlingstracht gekleidet wurden, allemal erst drei Tage in ihrer gewöhnlichen Rleidung die Gaffen kehren. Diese Urt Sittenschausviel sekte viele Tausende in Bewegung, und es ist unglaublich, was diese Strafe bei den Berbrechern für Wirkung that. Ein

Weib, so wegen verübter Rupplerei in ihrer ordentlichen französischen Rleidung kehren mußte, erzürnte sich dergestalt darüber, daß sie krank wurde und starb." Und ein Novellist, J. F. v. Reppler 13) weiß die Schauer des Haarscherens bei einem galanten Mädchen in einem Seelengemälde eindringlich genug darzustellen. "Schon sieht sie", schreibt er, "die schreckliche Scheere, die den goldnen Locken droht; fie sieht fie, und bebet und ringet die Hände. Gie durchgeht die Litanei von allen Heiligen, und rufet jeden mit Namen, daß er fie von diefer Ungft errette. Bergebens! Rein Heiliger erbarmt sich ihres Haupthagres. Der Busen hebt sich, enthüllt noch einmal seine sterbenden Reize. Bergebens! Des Richters kaltes Aug bemerkt sie nicht. Die Scheere erhebt sich fürchterlich dahin ist der Schmuck ihres Hauptes, ihr stolzes Haarengewölb, und die Hunde spielen mit den abgeschnittnen Locken, jenen Locken, die einst ein zärtlicher Stuker mit Wonnetrunkenheit um feine Sände wand. Eine grobe Rutte verhüllet jeden Reiz ihres Rörpers. Sie fieht fich im Spiegel, bebet zurück, und glaubt sich nicht gesehen zu haben, wähnt sich zu täuschen, und wieder zum Spiegel, und wieder zurück, zerkratt sich die Wangen, und verwünscht sich, und ihre schändliche Lage." Der Broschürist E. Höggard (f. fp.) führt uns fogar mitten auf den Schauplat, um die Eindrücke auf die Zuschauer mit allerdings unbeholfenem Griffel zu verzeichnen.

"Wir wollen uns", so schreibt er, "ein bischen in das Gedräng wagen, und sehen, ob ben diesem Auftritte eben wie einst bei den Rädern und Röpfen verwegene Diebstähle geschehen? so viel ich weiß. hat man keinen mahrgenommen, auch würkten diese neue Modebüßer bei den Zusehern und Lasterschwangeren angehenden Bösewicht eine ganz nüchterne Denkungsart: weit entfernet, daß man sie nicht achte, so würkt sie vielmehr innigste Rührung der Gemüther, und reifes Nachdenken, weil das Laster ohne Rücksicht der Berson durchaängig gestrafet wird. Dort das Afterfräulein, jenes leichtsinnige Geschöpfe und Räber der Verführung (deren es in Hinkunft weit weniger geben wird), welches eine prächtige Frifur, ein Saloppmantel, ein Uhr an der Seite, weiße und rothe Schmüncke aus einem Exstubenmädchen in ein anädige Frau oder Fräulein erst neulich wie einen Schmetterling Metamorphosirten. und deren Reize täglich so zu nehmen, wie sich ihr Berdienst mehret, ertatteret (= erzittert), wenn sie die geschorne Büßerinen sieht, der frisirte Rrep gittert ihr auf dem Ropf und sie wurde blas, wenn sie nicht der Anstrich nothwendig erröthen machte — Ha denkt sie, aute Nacht Coquetterie, besser mit Ehren, unter der Schlepphaube eines Stubenmädchens sicher, als unter der prächtigen Frisur und Anzug einer Dame in Gefahr, der unerbittlichen Scheere des Bolizenaufsehers in die Sände zu gerathen, sie benkt recht, ich wünsche ihr Beständigkeit. — Auch jene freche Gaffennymphen, welche von der Gallanterie leben, und öfters, wenn sie abends auf den Kang ausgehen, ihre Mäntel und Frisuren ablegen, um in der beffer

auszeichnenden Stubenmädchentracht (weil unsere Serrn Gaffenftreicher auf Diese anziehende Gestalt am ersten aucken) sich neue Rundschaften zu erwerben, scheint nun die Volizenaufficht, ein zu viel augiger Arqus, als daß sie dergleichen Streiche in Hinkunft wagen dürften: es deucht ihnen, alle Augenblicke greife eine unerbittliche Volizen nach ihren langen Hagren, und agire eine unerbittliche Barce. — Nicht nur die weib= lichen Gemüther werden schichterner, selbst jene muffige, geputte Modeherrchen, die nach den weiblichen Gestalten so gerne schielen, oder gar mit begierigen Fernaläsern so andächtig aucken, und blincken, welche man im Vorbengehen oft von den Stubenmädchen dieser oder jener Gräfin, dieses oder jenes Barons so begeisternd sprechen hörte, führen bennahe auf den schröckbaren Anblick dieser geschornen bükenden Schönen, eine behutsamere Redensart, sie erachten, es sene nicht mehr rathsam, die Listen aller derer im Sack herum zu tragen, die in Renome stehen, und als Modegöttinnen ausgeschrien sind, um sie überall aufzusuchen, weil man gewis behaupten will, daß im Ernst nebst den geschornen Zuchthaus-Nymphen, nicht wenige Modepurschen sind, die sich ihr Haar ausraufendes Schicksal durch nichts mehr oder weniger als durch Coquetterien, und allameine Liebesfrenheiten zugezogen haben. — Es läßt sich auch hieraus viel Gutes hoffen, dann wann nun einmal das Ropfscheren, die Anerbietungen und Caressen unserer jungen Herren, und übriger herumstreichender, vacirender Chebrecher (wie es ftark scheint) abzuschröcken im

Stande ist, so wird auch das Mitnehmen, was kömmt, von Seite der Unterhändlerinnen und schandlosen Benusdiernen, aushören, weil das den Budelhunden ähnliche Haarabscherren nur gar zu häßlich, und vor der ganzen ehrbaren Welt nur allzu kenntbar ist. Wie garstig und niederträchtig der geschorrene Ropf aussieht, kann sich ein jeder mit eigenen Augen überzeugen, welch einen Widerwillen aber dieses Ropscherren ben den meisten Delinquenten verursachet habe, kann man daraus solgern, weil sie sich so sehr wehreten, daß man sie mit Misitär-Wache, und nur durch angelegte Gewaltthätigkeiten zu dieser entsehrender Tonsur zwingen mußte..."

Wie problematisch und experimentierend diese ganze iosephinische Verordnung war, beweist, daß man mit diesen öffentlichen Strafarbeiten noch andere. gang ungehörige Zwecke verbinden wollte, wie die Verspottung von Modeartikeln. So sollten nach Geisler 14) die Bouffons abgeschafft und zu ihrer Herabwürdigung die zu der Strafenfäuberung verurteilten Weibspersonen damit angezogen werden. Auch die grauen Hütchen, die die Mädchen später erhielten, waren eine folche Verspottung 15). Solche Erperimente vertrugen sich keineswegs mit der Würde des Gesekes, das den Schuldigen bestraft, aber doch schließlich keinen Narren aus ihm machen will, sonbern vielmehr seine Besserung im Auge hat. Tatsächlich betrachteten aber die Wiener Jurbrüder derlei Aufzüge als lustigen Mummenschanz und setzten sich burch Wigworte mit dem Sträfling auf vertrauten

Fuß; die Sträflinge selbst handelten auch danach, drängten sich bettelnd an das Publikum heran und betrachteten ihre Strafe, die ohnehin nicht gar zu demütigend war, da die Straßensäuberung auch von ehrlichen Leuten betrieben wurde, als eine Art Masskerade. So artete diese josephinische Versügung im Sinne der Ausklärung bald ärger aus als die so viel verspottete, reaktionäre theresianische Reuschheitskommission.

Es war erklärlich, daß die "Grabennymphen", die an das "öffentliche" Leben so gewöhnt waren, viel empfindlicher gestraft worden wären, wenn man fie von diesem öffentlichen Leben etwas abgesondert hätte, während man sie nun erst an das Licht stellte und so jenen, die sie bis jekt nicht gekannt hatten, beste Gelegenheit gab, fie kennen zu lernen. Das durch seine Geltenheit berühmte "Taschenbuch für Grabennymphen auf das Jahr 1787", Seite 62, tröftet daher auch seine Klientinnen, die das Malheur hatten. einige Wochen bei den Gassenkehrerinnen verbringen zu müffen, und fagt: "Wenn ihr also z. B. Sonntags um die Mittagszeit über den Graben gehet, und die Herren, die an den Kaufmannsbutiken Maulaffen feil haben, euch laut unter die Nase lachen, oder euch wohl gar daran erinnern, daß eure Haare schon einigemal unter der Zuchthausschere gestanden, so laffet ja nicht ben geringften Unwillen blicken". Aber die Unbefangenheit dieser Damen hätte wohl stärkere Scherze als diese mit Leichtigkeit gesalzen erwidert da sie zudem sicher fühlten, wie wenig ernst die Wiener diese Strafe nahmen, und Michael Umbros fingt auch in seinem Gassenhauer von den "lachenden Zuschauern" bei diesem Schauspiel. Und gerade bas Bublikum, das diese Strafe durch öffentlichen Abscheu empfindlicher machen follte, versagte vollkommen. Der Rontakt eines großstädtischen Bublikums mit diesen Sträflingen mußte ein verschiedenartiger sein, und bas kecke Herandrängen der Sträflinge und ihre Bettelei fand im Bublikum genug wohlwollende Aufnahme. fo dak bereits durch Vortrag 16) vom 17. Juli 1782 den Arrestanten die Sammlung am Freitage und das Betteln bei der Arbeit eingestellt wurden. Um 23. November 1782 mußte man noch schärfer vorgehen und den Zuchthäuslern bei Strafe das Betteln verbieten. "um den Endzweck folcher öffentlicher Züchtigungen, welcher nur die Besserung der Berbrecher und die Erspieglung ihresgleichen sein kann, durch eine übel angebrachte Mildthätigkeit nicht vereitelt zu sehen" 17). Auch dies war umsonst, denn am 10. Juli 1786 wurde der Erlaß mit dem verschärften Zusak erneuert, daß sowohl der Empfänger als auch der Geber empfindlich gestraft werden würden.

Wie weit aber die Reckheit der geschorenen Damen, der sich ja ein gewisser Galgenhumor nicht absprechen ließ, gegenüber dem Publikum ging, das schildert ein Augenzeuge 18) nebst anderem Unfug: "Rein ehrslicher Mann, noch weniger einer, der ein böses Gewissen hatte, durfte an dieser Reihe der Benuspriesterinnen passieren. Zeder bekam eine Sottise. "Dieser war auch in meinen Armen, jener ist mir noch schuldig",

und deral, riefen sie den Vorübergehenden nach. Als sie einst vor einem großen Herrn, der bei ihnen eben. als sie die Strake kehrten, porbeipassierte, sich in Reihen und Glieder stellten und mit den Besen präsentirten; auch eine ansehnliche Anzahl derselben, selbst in den Rasematten, in welche sie bei der Nacht eingesperrt waren, durch die Veranstaltungen einer löblichen Bolizei und ihrer mannhaften Diener in gesegnete Umstände versett wurde, so fah man diese Strafe als unnug an, und jest laufen fie, und treiben, was sie wollen." Es entbehrt nicht eines kleinen tragikomischen Zuges, wenn wir aus einem anderen zeitgenössischen Werke 19) erfahren, wer dieser hohe Herr war. "Das Gassenkehren in Wien", heißt es dort, "war vormals als Strafe den liederlichen Weibsbildern 2c. übertragen. Es konnte aber nicht lange bestehen. Sie griffen jeden Vorübergehenden mit liederlichen Worten und Gebehrden an, ja sie schonten selbst des Raisers nicht. Wenn er vorüberritt, so stellten sie sich in ordentliche Reihen und salutirten mit ihren Besen." Wenn die Anekdote mahr ist, so murde dem Raiser so die Unhaltbarkeit seiner Einrichtung ad oculos demonstriert, und das Bitterste neben dieser Erkenntnis war wohl der freche Spott, mit dem fie auch ad absurdum geführt wurde. Die Wike seiner Wiener über diese Besengarde dürften auch genug ärgerlich gewesen sein.

Inzwischen waren aber auch schon jene Schriststeller aufgetaucht, die mit dem Lob zu spät gekommen waren und die nun dafür die Unhaltbarkeit der neuen

Einrichtung in allen Punkten nachzuweisen suchten. Selbst Schriftsteller, die früher voll des Lobes waren. mußten neue Mängel konstatieren 20). Den hauptfehler hatte man bald erkannt, daß nämlich diese Strafe höchstens Berbrechern aus den besieren Rlassen empfindlich fein konnte, während fie Berbrechern aus den unteren Volksklassen nicht hart fiel oder sie schmachvoll drückte: Gewohnheitsverbrecher aber, die schon allen Eindruck der Schande verloren hatten, konnten unmöglich bei dieser öffentlichen Schauftellung gebessert werden. Es war richtig, die Sträflinge zur Arbeit anguhalten, aber ihrem Stande angemeffen, nicht nur zu dieser und nicht am hellen Tage in Wien. J. Perinet schlägt daher in seinen "29 Argerniffen" 21), zu denen er auch das Gaffenkehren durch die Ruchthäusler rechnet, bereits por, diese Arbeit weniastens bei Nacht durch fie besorgen zu lassen. Auch der kritische "Rrampus" der Wiener, Herr Nicolai aus Berlin, spricht sich gegen die Verwendung der Züchtlinge bei ber Strafenreinigung aus 22), ba fie eine gemeinnütige Arbeit sei, zu der man stellenlose Leute nehmen sollte. Bezzl 23) scheint sich dagegen zu wenden, wenn er schreibt: "Einige Leute wollen es übel angebracht finden, daß man die Gassen durch Verbrecher kehren läßt, da doch diese Arbeit auch andere ehrliche Leute verrichten, weil diese Arbeit daburch gleichsam entehrend gemacht werde, wie sie meinen. Ihr Schluß ist irrig. Nicht die Arbeit ist entehrend; denn dieß ift keine Arbeit auf der Welt; aber als Miffethater gur öffentlichen Arbeit verdammt fein, die Retten,

und mit denselben den Beweis des Verbrechens und das Zeichen der Schande tragen, das ist es, was diesen entehrt, und jenen auf keine Weise trifft." Aber auch Pezzl findet die Verwendung von leichtsertigen Mädchen zur Straßensäuberung nicht angezeigt.

Undere Schriftsteller wieder zogen das unästhetische und überhaupt unerquickliche Moment in Betracht, in ben schönsten Straken Wiens immer wieder auf einen Trupp aneinander geketteter und geschorener Sträflinge zu ftoken. Eine utopische Schrift von Rautenstrauch 24) sieht in dieser Volizeiverfügung direkt eine Rückständigkeit und erhofft von einem neuen Sahrhundert, daß Menschen und Sitten durch Josephs Unstalten so gebessert und gereinigt werden würden. daß es nicht mehr nötig sei, die Straßen durch Berbrecher in Retten fäubern zu laffen, "deren Geklirre die allenthalben wallenden Einwohner betäubt und schwermütig macht". Auch in einer anderen Schrift 25) wendet fich derselbe Autor mit fast gleichen Worten gegen diese Art von Strafe und zieht auch in Betracht. daß ein und dieselbe Strafe nicht für Verbrecher aus verschiedenen Ständen zur Anwendung kommen folle. Kür einen Broletarier könnte sie nicht so drückend sein wie für einen verurteilten Beamten etwa, ber in dieser Zuchthäuslergesellschaft vollends verkäme und nicht gebeffert werde.

Rautenstrauch hatte Recht. Der Kaiser glaubte gewiß, höchst objektiv und gerecht zu sein, wenn er keinen Stand bevorzugte, war aber dabei vielsach einseitig, und so hatte er auch hier nur die Sühne im Auge, aber keineswegs die Besserung. Gine folche war unter diesem Auswurf der Menschheit für den, ber sich nur einmal vergessen hatte, nicht möglich. Aukerdem war es ein niederschlagender Unblick für die schuldlose Familie, Verwandte und Bekannte, einen von ihren Angehörigen, ber einst an ber Spike ber Gesellschaft geglänzt hatte, nun im grauen Rittel in gang anderer Gesellschaft öffentlich Gaffen fegenzu sehen. "Sunderte faßten jett einen Widerwillen gegen den Monarchen", schreibt Bezzl26) sich selbst widersprechend später, "ber in einem einzigen fehlenden Menschen gleichsam ganze weitläufige Familien zu jahrelanger öffentlicher Schande verurteilte." Diese wagten sich kaum mehr auf die Gaffe, aus Kurcht, mit den Berurteilten zusammenzutreffen, wenn auch z. B. ein rührender Zug überliefert wird, wonach dem jum Gaffenkehren verurteilten Beamten Groppenberger fein Sohn bei der öffentlichen Arbeit die Sand küßte. Dieser Vorgang scheint freilich nur eine feindselige Spike gegen den Raifer zu enthalten, und wenn auch der Raiser am Morgen einen jungen Grafen Liechtenstein zum Gassenkehren verurteilte und am Abend mit dessen Vater souvierte und ihm alle mögliche Huld bewies, so dürfte diese seine Vorurteilslosigkeit, wie er glaubte, doch mehr als geringes Taktgefühl ausgelegt worden sein, da der Bater an diesem Tag sicher mit sehr gemischten Gefühlen die Aufmerksamkeit des Raisers entgegennahm.

Daß das Versahren, leichtere und schwerere Verbrecher zusammenzuketten, nicht am Plate war, geht

auch aus Zillers Schrift27) hervor. "In einem gewissen Staat", ichreibt er fehr verständig, "fieht man fast in allen Städten die Straken mit gefesselten Menschen angefüllt, und wenn man sich nach ihren Verbrechen erkundigt, so find fie himmelweit von einander unterschieden, obgleich ihre Bestrafung gleich ift. Der Strafenräuber und der Tabakschmärzer kehren an einer Rette Gaffen, fo mie das 14jährige Mädchen, die einen Kausdiebstahl begangen, mit der abgefeimtesten Meze zusammengeschlossen, die nämliche Arbeit verrichtet, und will man fich überzeugen, was diese Strafen wirken, so beobachte man die Reden und frechen Gefichter dieser Elenden und das Betragen der kalt vorübergehenden gefühllosen Menge." - Diese bedenklichen Zustände. bei denen an eine Besserung der Verbrecher nicht zu benken war, finden auch bei anderen Schriftstellern eine scharfe Kritik. Die Ausstellung der Verbrecher und ihr ärgerliches Benehmen dank dem Wiener Bublikum wurde bald ein allgemeiner Skandal, und die Hoffnungen, die man auf diese Reform gesett hatte, erwiesen sich als eitle. Sehr übel kommt die Verordnung auch bei J. Perinet weg 28), der konstatiert. daß "die Praktikanten und p. t. Damen dieses Bußhauses bei ihrem Austritte schlechter als beim Entrée befunden werden". Bu ähnlichen Resultaten gelangt 3. Richter 29) und vollends pessimistisch gegen die einst mit solchem Jubel aufgenommene josephinische Berfügung äußert sich ein anonymer Autor in seinem Auffak 30): "Strafe ohne Befferung." Bernichtenderes konnte der Raiser nicht hören. Der Autor fagt u. a.: "Wer Gelegenheit hat, diese Leute unbemerkt zu beobachten, wird besonders beim weiblichen Bolk, nicht
nur keine Spur mehr von Scham gesunden haben
— das wäre noch wenig gesagt — er wird bemerkt
haben — das ist etwas mehr — daß sie sich recht
vorsetslich ausgelassen bezeugen, und wer, so wie ich,
im Vorbeigehen einige Worte von ihnen aufgesangen
hat, der kann den Schluß auf den Plan machen, den
sie sür ihr künstiges Leben in ihrer Gesangenschaft
entwersen. Ich sage nichts von der Art, wie sie ihre
Arbeit verrichten. Sie spielen mehr, als sie arbeiten.
Die Ausselnen vermuthlich nicht überall hinsehen, und so geht es denn natürlich mit ihrem Gassenkehren so langsam und krebsgängig zu, als mit ihrer
Besserung."

Die Pamphletisten gegen den Kaiser waren nach 1785 überhaupt an der Tagesordnung, und so nahm auch ein Unonymus im "Patriotischen Blatt"31) gegen das Haarscheren der Züchtlinge Stellung und belegte seine Aussührungen mit einem "haarsträubenden Beispiel". Danach wurde ein Züchtling ohne einen Kreuzer Geld entlassen; die Nacht mußte er in großer Kälte auf der Straße verbringen; niemand nahm ihn wegen seiner geschorenen Haare in die Arbeit und so blieb ihm nichts übrig, als wieder zu stehlen. "Das Resultat seiner gewiß gegründeten Entschuldigung", schreibt der Pamphletist triumphierend, "war solgendes, daß der Inquisit neuerdings auf zwei Jahre in die Kasematte zur öffentlichen Arbeit abgegeben wurde; in welcher Beit er zureichende Gelegenheit sinden wird, durch



Die Zurückkunft aus dem Zuchthaus Stich von H. Löschenkohl Städtisches Museum, Wien



fleißigen Unterricht seiner Mitgesangenen das Muster eines Diebes zu werden." — Der Pamphletist meint nun weiter, man sollte den Sträflingen einige Zeit vor ihrer Entlassung die Haare wachsen lassen und ihnen für die erste Zeit einen kleinen Lohn für ihre Arbeit mitgeben. An dieser Darstellung der Verhältznisse war gewiß manches unrichtig und böswillig entstellt, denn nach einem Veschluß vom 31. Dezember 1784 wurde den Fleißigen ohnehin dei ihrem Austritt der Überschuß von ihrem Arbeitslohn verabreicht<sup>32</sup>).

Abgesehen von diesem Resseltreiben der Journalistik machten sich auch Übelstände in administrativer Hinsicht geltend, von denen das Protokoll für Niederösterreich voll ift, und die der Berordnung ein frühes Grab bereiteten. Auch reichte bie Bahl ber Sträflinge für die Stragensäuberung gar nicht aus 33). Mit der Bermendung der leichtlebigen Dämchen hatte der Raifer felbst die schlimmsten Erfahrungen gemacht, und so bestimmte er sie im Frühjahr des Jahres 1784 für eine Arbeit, die ihrem übermut beffere Bügel anlegte. Um 3. Mai 1784 melbet das "Wiener Blättchen" folgendes: "Die zum Gakenkehren verurtheilten Weibsbilder haben eine andre Bestimmung erhalten, und infolge deffen den Rehrbefen bereits niedergelegt. Statt defen wird ihre Arbeit künftig darinn bestehen, die Wäsche für die Krankenhäuser innerhalb den Mauern des Zucht- und Arbeitshauses zu waschen. Noch sollen ihnen dem Bernehmen nach die des Kindelhauses mitgetheilt werben." - Die Männer wurden fpater jum Schiffziehen bestimmt.

Das mar das Ende einer Verfügung, an die man sich nur einmal noch erinnerte, als die Mode der so-"Titusköpfe" auftauchte. Da schreibt genannten Richter 34): "Was ihnen in ihrem Zug weiters auffiel. maren einige Frauenzimmer, die ihnen mit geschorenen Röpfen begegneten. Die kurz abgeschnittenen, in kleine kaum sichtbare Locken sich kräuselnde Haare machten mit der übrigen eleganten Rleidung einen sonderbaren Contrast. Ich möchte doch wissen, wer diese Nnmphen find? sagte Merkur. Vielleicht kommen sie gar aus dem Zuchthause, versetzte Momus, denn wie ich hörte. schneidet man dort den Zuchthausdamen die Haare ab." - Was von dieser Verfügung über die geschorenen Ruchthäusler der Nachwelt aber geblieben ist, das ist eine Serie kurioser literarischer Brodukte und amüsanter Rupferstiche, bei beren Seltenheit auch die Sammler manchmal die haare verlieren können, bepor fie alles komplett beisammen haben. Nachstehend foll nun eine Bibliographie und Ikonographie dieser josephinischen Episode versucht werden.

\* \*

Der Gassenhauer bemächtigte sich des Stoffes zuerst. Mit der Preßfreiheit steigerte sich diese Gassenpoesie 34), welche durch öffentlichen Ausruf feilgeboten wurde, geradezu dis zur Plage 35) und die literarische Entdeckung des Volksliedes kam auch ihm zugute. Einer der besseren Gassenhauerdichter war ein gewisser Michael Ambros, dem ein drastischer Humor nicht fehlte. Er bewährte sich auch in diesem Falle. Bon ihm stammt:

- 1. Ein Lied von Michael Ambros auf die neuen geschornen Gassenkehrerinnen in Wien den 13. August 1782. — Um Ende: Ift zu haben bei Franz Leop. Grund, burgl. Buchbinder nächst dem St. Stephanshauptthore; bei Sebastian Hartl in der Singerstraße usw., usw. 2 Bl., 8° (Sammlung Gugik). — Nach Schrank 36) soll es auch Eremplare mit einem Rupferstich geben; vermutlich ist es der am Schlusse dieses Auffakes unter den Stichen als 4. Nummer angeführte. Die "Wiener Brovinzialnachrichten37)" schreiben darüber: "Eine kleine Boesie, die nicht ohne Laune und Genie ist: würdiger Pendant zu den Löschenkohlischen benden Rupferstichen über diesen Gegenstand, und ein mit Gresettischen Wit und Pariser Baudevillenton gesungenes Liedchen, das unter den Gassenhauern unstreitig seinen Rang behaupten kann und viel besser ist, als das neuere auf die Männer gesungene Lied." Wir schließen uns nur teilweise dem Urteil an, lassen aber ftatt aller Kritik das luftige Lied folgen, das vielleicht heute noch auf einem "Brettel" seine Wirkung ausüben mürde.
- [1 a] 1. O Mädchen! die ihr voll Erbarmen Durch Gäßchen, und durch Gassen schleicht, Und Amorn oft in lüstern Armen Um Geld ein morsches Opser reicht, Die ihr auf jeden Pfiss, und Huster Flux wie der Wind am Fenster steht, Es sen dann Hosnarr, oder Schuster: Kommt, daß ihr ein Spektakel seht.

8\*

- [1 b] 2. Schaut, wie die Schwestern ganz geschoren, Als kämen sie erst auf die Welt, Mit kasen Köpsen neugeboren Sich paar und paar zusammgesellt, Schaut her, wie Lischen ungepudert, Und ungeschminket durch die Stadt Mit ihrem neuen Besen rudert, Sie, die sonst Frauendienst vertrat.
  - 3. Wie artig steht boch der Nanette Die Allamodekutten an, Nur Schade, daß sie mit der Kette Sich nicht recht wohl vertragen kann. Wer mit geschornen Kops, und Nacken Die allerliebsten Kinder sieht, Der schwört, sie wären Stockpolacken, Und wenigst Seraphs Ordensglied.
  - 4. Die Baberl nur zur Lust geschaffen,
    Die manchen Werktag sanst durchschlief,
    Doch Nachts mit Männern, und mit Uffen
    Ben kühler Lust durch Haine lief,
    Wie artig steht ihr auf den Gassen
    Der sunkelneue Besen an;
    Hat sich aus Demuth scheenen lassen,
    Daß sie bequemer kehren kann.
- [2 a] 5. Die Julerl, Freundin der Studenten,
  Und was ihr oft das Schicksal gab,
  Legt auch, die Schwestern nicht zu schänden,
  Ihr Brautkleid, und die Haare ab,
  Ergreist dafür den neuen Besen,
  Die Julerl, die mit einem Wort
  Der Arbeit niemal hold gewesen,
  Die kehret igt, wie Teusel, sort.

- 6. Schaut bort die blonde Sepherl sprigen, Die arme Sepherl war gewohnt
  Den ganzen Tag hübsch still zu sigen,
  Ach! daß man dieses Kind nicht schont!
  Herr Sekretär, wie doch, zum Schinder!
  So lösen sie ihr Mädchen aus;
  Sie schlichen ja wie armer Sünder
  Des Tags oft drenmal in ihr Haus.
- 7. Ihr Spötter! Höret auf zu lachen, Bedaurt der Mädchen bittern Lohn; Ihr pflegt ja selber mitzumachen, Ihr wischt das Maul, und laust davon, Ihr fühlet keine weitern Plagen; Die Mädchen sperrt man groß und klein Und ohne nach Beruf zu fragen Ins sankt Untoni Kloster ein.
- [2 b] 8. Allein ihr Herrn! (Respekt dem Stande)
  Es sen Student, Abbee, Soldat,
  Der etwa bei der Zwilcherbande
  Ein artiges Polakel hat,
  Send gutes Muths, hört auf zu trauern,
  (Ich sehe zwar, es ist euch bang)
  Doch wüßt, dergleichen Moden dauern
  Zu unsern Zeiten niemal lang.

Ambros schöpfte den Stoff noch weiter aus und so erschien:

2. Die geschornen Zuchthäuslerinnen an die lachensen Juschauer, ein neues Lied. Von Michael Umbros den 5. September 1782. In der Arie: Gebet Allmos einem Blinden, den die Lied' hat blind gemacht. Zu bekommen im Tabakgewölbe im Schlossergäßchen,

auf dem Judenplate nächst der Flucht nach Egypten, und in den bekanntesten Buchbinderlädchen. W.J.E.N. 1782. 2 Bl., 8° (Wien. Stadtbibliothek). — Das Lied sindet sich auch abgedruckt in: Drey schöne neue Weltliche Lieder. Das Erste: Menscher, heunt ist Samstanacht, fort zum Schaselreiben. Ebd. 4 Bl., 8° (Wien. Stadtbibliothek). — Dieses Gedicht ist nicht so gelungen wie das erste; es leidet an einem allzu moralisierenden Ton, der es schwerfälliger macht. Mehrere geschorene Mädchen besammern ihr Schicksal, aber Lenerl tröstet sie mit den Schlußversen:

Liebe Schwestern! laßt uns leiben; Dieses Jammern hilft uns nicht, Laßt das Haar geduldig schneiden, Weil es unser Urtheil spricht; Manche prangt noch aufgeblasen Reich gekleidet durch die Gassen; Uber Schwestern! glaubt es mir, Sie verdient es mehr als wir.

3. Ein Lied auf die neugeschorne Gesellschaft der Gassenkehrer in Wien. Von Hanns Kasper. — Am Ende: Den 20. August 1782. 4 Seiten, 8°. (Bei Herrn von Portheim.) — Dieses Lied ist seiner ganzen Art nach wahrscheinlich auch von Ambros. In zehn achtzeiligen Strophen werden hier die männlichen Gassenzehrer ähnlich verspottet wie ihre Kolleginnen.

4. Die entehrende Tonsur exemplarischer Büsserinnen unter der Regierung Joseph des Zweyten. Durch Emanuel Höggard. Titelvign. Wien, gedruckt mit Geroldischen Schriften. 1782, 36 Seiten, 8°. (Wien.

Stadtbibliothek.) - Mit Recht pernichteten Die "Wiener Brovinzialnachrichten"38) dieses stümperhafte Gedicht, an das sich noch eine längere Prosaabhandlung über die Berordnung anschlieft. Der dilettantische Verfasser malt in grellen Karben zur Abschreckung den Vorgang des Haarscherens an liederlichen Weibern und verspricht sich einen großen moralischen Effekt. Er wendet sich gegen den "unaufgeklärten" Saufen, der in diefer Strafe nur eine "Rache des Staats" sehen will, anstatt einer Genugtuung des Schuldigen. Auch jubelt er der Gerechtigkeitsliebe Josephs zu, die selbst bei Höhergestellten keine Schonung kennt und trokdem voll Menschlichkeit ist, da sie "mehr durch den Sporn der Ehrliebe und belehrende Züchtigung als durch verheerende Foltern und inrannisierende Beinen zur Tugend antreibt". Durch das erschütternde Beispiel würde der bereits Wankelmütige wieder auf die rechte Bahn geleitet werden und ebenso würde "in dem Gemüth des lüsternen Jünglings, des verführerischen Wollüstlings ein gewisser Widerwille gegen das Laster entstehen, da er den Gegenstand seiner Gelüste so niederträchtig behandelt sieht".

Man schorr die Mädchen, spannte sie an Karren, Und trieb durch Arbeit sie zu Paaren, Gesesselt pugen sie die Gässen, Man läßt sie blos nur Brod und Wasser essen, Sie kehren: alles laust — und Jung und Alt erscheint, — Welch Mädchen, welch ein Spott — die keine Haare hat, Dieß muß die Chronik einst den Enkeln noch erzählen! Was es zu unsrer Zeit für lose Mädchen gab...

5. Ein schönes weltliches Lied, von der Waberl in Wien. 2 Bl., 80. (Wien. Stadtbibliothek.) - Diefes Lied, das im Dialekt geschrieben ift, erzählt in 16 vierzeiligen Strophen die Aventüren eines autherzigen Mädchens, das infolge seiner öfteren Bekanntschaft mit der Zuchthausschere den nom de guerre "g'scherte Wakenwaberl" führte. Die Streiche, die sie in einer Nacht in verschiedenen Tangfälen verübt, führen sie nur wieder dem Zuchthaus zu. Bier einige Proben:

G'icherte Wakenwaberl fohrt am Mondicheinfool, Do hots G'schichten g'mocht, i hob schon drüber Goll (Urger).

Um Sool ift's umag'fohrn jo grod als wie die Norn, Und dem Rellner mit der Zech abg'fohrn.

Der Berr von Rutschiputschy kumt in ana Gil, Und fogt gleich, liebe Goschen, tang mit mir a Beil, Sie fogt, gleich drahft di, du verliebter Saubenftock. Wonst a Geld haft, führst mich g'ichwind zum Bock.

In Onfong hot mir oba diefer G'fpak nit g'folln, Weil der Rutschiputschn muß die Bech bezohln, Daweil er fich beim Wirth durt (tut) wegen der Zech beklog'n, Kohrt ihm d'Waberl ob in Lecha(Lehn=)wog'n.

Und zum Glück hob i von Wog'n das Numero kennt, Bin i flugs hinüber auf Margarethen g'rent, Beim großen Stodtgut mußt ich 30 Rr. zohln, En dos wor billig, mir hots recht gut g'folln.

Raum los i mir ben Bluger Bier hergeb'n, Wor die Wagenwaberl ja gleich baneben, Sauft mir aus mein Bier und fogt, foll tangen gehn, Und wie ichs nehma will, so laft's mi stehn.

Vorn Leuten hab i mi grod g'schomd ols wie a Nor, Weil die Wagenwaberl a verschwunden wor, Geh i auf Gumpendorf ins groß Honswurstenhaus, Do schweist der Wirth just d' Wagenwaberl naus.

## Schließlich endet die Geschichte tragisch:

Do hot's ber Wirth jo geb'n, dos wor a Graus, Auf d' Lamgruben in dos Arbeitshaus, Do hot's no kan Ruh geben, 's wor jo no nit gnur, Sie geb'ns ins Zuchthaus in d' Leopoldstadt nur."

6. J. B. G. Büschels "Kanthariden". Kom 1785. Seite 40 ff., nehmen in einem längeren Gedicht: "Umors Reise nach Deutschland" ebenfalls Notiz von diesem Wiener Vorgang. Dort beschweren sich die Wiener Gassennymphen über die unbillige Konkurrenz, die ihnen durch die Aushebung der Nonnenklöster in Aussicht steht.

Allein die weise Polizei Schlug kräftig sich ins Mittel; Sie hörte bald das Mordgeschren Und ließ durch ihre Büttel Die armen Dirnen heerdenweis Zusammenholen, ihren Fleis Und Demuth zu probiren.

Man ließ, gar schnurrig anzusehn, Die Köpse ihnen scheren; So mußten sie, da half kein Flehn, Die Gassen täglich kehren. Da schwiegen sie; das heiße Blut Ward kühl, es siel ihr Heldenmuth — Gott Amor reiste weiter. Außer diesen Gedichten steht auch eine Anzahl Broschüren zu diesem Erlaß in Beziehung, und zwar haben sie denselben zum Teil beeinflußt oder sind von ihm zum Teil abhängig. Wir führen sie in chronologischer Reihenfolge an.

- 7. Aber Gefängnisse und Zuchthäuser. Wien und Prag 1781, 8°. In diesem Büchlein<sup>39</sup>) werden die öffentlichen Arbeiten der Sträflinge angeraten. Desgleichen in
- 8. Zufällige Gedanken über Zucht- und Arbeitshäuser, über nügliche Feueranstalten, und über die Gesindeordnung ... Wien 1782, 80 40).
  - 9. Ehrlichshof Ludwig, Etwas über die gesschornen Röpfe und die Bestrasung der Berbrecher überhaupt. Wien 1782, 23 Seiten, 8°. Die Absicht des Bersassers ist, die Moralität der Strassesse aus dem Naturrechte zu beweisen und darzutun, daß Joseph II. sehr weislich gehandelt, indem er die Todesstrasen ausgehoben und statt deren die Bersbrecher, die den Tod verdient hätten, auf eine weit empsindlichere Art züchtigt, ohne ihnen das Leben zu nehmen; durch solche Züchtigungen auch ein wirksameres Beispiel als durch den Tod geben läßt, ebenso dem Berbrecher selbst die Mittel in die Hand gibt, sich zu bessern, und dem Staate mehr Genugtuung verschafft, was der dreisache Endzweck der Strasse seis zu der der Strasse seis der der Strasse seich der Strasse seis der der Strasse sein der Genug-
  - 10. Seelinger Ignaz, Der Abvokat der geschornen Schwestern. Wien 1782, 8°. Mit dem Motto

"D Mädchen in des Lebens Jugend, Da ihr die Schwesterchen so elend seht, So huldigt doch der unbeschornen Tugend, Wenn ihr am Scheidewege steht."

Da das Buch verschollen ist<sup>42</sup>), so wollen wir die Rritik der "Brovinzialnachrichten" 43) darüber hier anführen. "Ziemlich derbe Wahrheiten ohne überflüssige Drapperie vorgestellt", heißt es da, "3. E., daß die Wiener durchaus nichts kluges lesen wollen; daß sich die Wiener herzlich gern prellen laffen. Die Druckfreiheit in Wien sei eine Schenke von Dünnebier, in der geschäftige Jungens ihre Gafte anzechen. Die Heke und ein Anblick der Züchtigung geht den Wienern über alles. Freilich ist das ein wenig indiskret; aber man muß die kleine Indiskretion dem Berfasser in Betracht des übrigen Guten verzeihen, bas er nach seiner Urt zu Markte bringt, obs aleich nur individuell wahr und eben nicht aar zu artig als allgemein gesagt ist. Er wünscht, daß alle Brojektanten, die das Elend des armen Landmannes befördern, alle Spieler von Profession und alle Ruppler den kahlköpfigen Gassenpukern beigesellt würden. Er ermahnt die jungen Bersonen zur Ordnung, und warnt sie für Verführer und Verführung, und deswegen loben wir seinen patriotischen Bersuch."

11. Der Staupbesen, ober etwas über die Freubenmädchen. Wien bei Jahn, Universitätsbuchdrucker, 1788. 8°. — Der Versasser ereisert sich über das sittenlose Leben in Wien, macht dafür die Ausklärung verantwortlich und befürwortet außer den öffent-

lichen Arbeiten auch die Züchtigung der Prostituierten<sup>44</sup>).

Neben der rein sachlichen Darstellung in diesen zeitgemäßen populären "sozialpolitischen" Broschüren hat der Stoff aber schließlich auch novellistische Behandlung gefunden, und zwar in zwei sehr seltenen Werken von A. Simmerl und Josef Richter.

12. Das Haarscherren, oder Anekdoten der Wonnemädchen. Geschrieben von einem, der Augenzeuge war von dieser höchst traurigen Operation. Namens Skarpin. Frensing (Wien) 1782, 24 Seiten, 80. — Der Verfasser dieses Büchleins ist A. Simmerl45). Dieses rare Büchlein befindet sich in der Sammlung Max v. Vortheim. Nach den Provinzialnachrichten 46) ist es .. eine kleine komische Schilderung, die wie eine Epopöe anfängt und wie ein Quodlibet aufhört, in einem ganz luftigen Ton geschrieben, der sich überaus gut lieft. Das ganze Tableau enthält drei Stücke. und zwar 1. Cretertons Verführungsgeschichte und ihre Plünderungsmanier. 2. Le Camp, ein feiner Spikbube, der viel Genie hat, den Cartouche zu spielen und den es reut, daß er sich nicht in Breft aufhenken ließ. 3. Sichy ober Sichon, eine Mutter von Rabenart, die ihren Baftard im Stich läßt und einem Fremden anhängt. Diese drei Originale können als der Abschaum des menschlichen Geschlechts anaesehen werden, und sind anderen zur Warnung frappant gezeichnet". Alle brei wurden zum Gassenkehren verurteilt.

13. Lebensgeschichten aus dem Zuchthaus. Im

89ten Jahre des philosophischen Jahrhunderts. Wien und Leinzig, bei Georg Philipp Wucherer, 5 Bl. und 89 Seiten, 80. — Verfasser ist Joseph Richter 47), es ist auch ganz in feiner Urt gehalten. In diesem raren Buche (in der Wiener Stadtbibliothek) werden die josephinischen causes célèbres im Kriminalfache novellistisch behandelt, und zwar wie eine alte Handschrift in meinem Eremplare kommentierend beifügt, find es der Reihenfolge nach diese Bersonen: Der Badner Franzl. ein Räuber und Wilddieb: Legisfeld. ein Defraudant: Frau Baillou, eine Abenteuerin, die ihre Mutter um ihr Vermögen brachte, fie wurde nach einem Bamphlet auf Joseph II. ungerecht behandelt: Bolza, ebenfalls ein Defraudant; Graf Bodftakki-Liechtenstein, ein Banknotenfälscher, aber hauptsächlich abscheulichen agents provocateurs zum Opfer gefallen; ein gewisser Rittich, eine Urt Cagliostro: Rrieal. ein Beamter, der Dokumente fälschte; Cetto, desgleichen; Groppenberger, ein Beamter, der defraudierte: ein Rutscher, der seine Geliebte umbrachte und auch von M. Umbros besungen wurde; schließlich zwei galante Mädchen, die unbestimmbar sind. Die beiden letteren mußten auch unter die Scheere, doch ist bei ihnen Soffnung auf Besserung. Richter, der, wie wir gesehen haben, durchaus nicht mit dieser josephinischen Verfügung sympathisierte. — noch in einem späteren Pamphlet 48) spricht er sich dagegen aus. — wendet sich auch hier gegen das Verfahren, Gelegenheitsverbrecher mit Gewohnheitsverbrechern zusammenzusperren. Un Besserung wäre da kaum zu denken.

Noch einmal riefen die Erinnerung an diesen so bald begrabenen Erlaß zwei Broschüren hervor, als am Ende des XVIII. Jahrhunderts die Mode der "Titusköpse" auskam. Da erschien:

14. Die Zuchthausgrethl. An die Fräuleins mit geschornen Titusköpfen in Wien. Wien, bei Rehm. 1800, 14 Seiten, 80. (Wiener Stadtbibliothek.) Berfasser ist möglicherweise ebenfalls Joseph Richter. Ein galantes Mädchen ist untröstlich, als ihr im Zuchthaus die Haare abgeschoren wurden. Da wird ihr eine bekannte Koriphäe vom Graben beigesellt. die ihren Rummer verlacht, da fie bereits seit drei Monaten öffentlich zur Bewunderung mit einem geschorenen Ropf herumläuft. Wenn die Untröstliche daher aus dem Zuchthaus käme, so könnte ihr der geschorene Ropf nur zur Empfehlung dienen, da diese Mode jett en vogue wäre. Die Broschüre scheint etwas offiziösen Charakter zu tragen, denn man wollte durch diese Haartracht in Wien nicht an das revolutionäre Frankreich erinnert werden, wo sie zuerst aufkam, und gab fie daher dem Spott preis. Darauf erfolgte schließlich eine Erwiderung in:

15. Die Fräulein mit geschornen Titusköpfen an die Zuchthausgrethl in Wien. Wien b. Rehm, 1800, 14 SS., 8°. (Exemplar in der Fideikommißbibliothek in Wien.)

\* \*

Hand in Hand mit dieser Literatur wetteiferten auch die Rupferstecher, diesem Vorfall pikante Dar-

stellungen abzugewinnen, allen voran der findige Löschenkohl, der Tagesillustrator dieser Zeit. So schreiben die "Briese eines Eipeldauers"49): "Hernach hat mich der Wiener Herr Vetter auf dem Kohlmarkt zu ein Gewöld gführt. Da hängen eine Menge Mohrnköpse (das werden d' Silueden sehn, die behm Löschenkohl heraushenken) heraus. Da hängt auch der Pabst, der noch alle Tag den Segn giebt, und gleich daneden d' Zuchthausmenscher, den s' d' Haar abschneiden." Indessen ist Löschenkohl nicht der einzige, der sich des dankbaren Stosses in dilblicher Darstellung bemächtigte. Wir lassen daher nachstehend eine wohl annähernd vollständige Ikonographie solgen.

1. Lohn der Ausschweisung zur Warnung für andere. Ohne Verlag und Autor (Wien, H. Löschenskohl), Qu.-Fol. — Die Exemplare (in der Wiener Hohl), Qu.-Fol. — Die Exemplare (in der Wiener Hossbliothek) kommen koloriert und unkoloriert vor. — Auf einer Estrade sehen wir den Polizeikommissär mit einem Schreiber; ein Polizist wartet auf den Besehl, was mit zwei dittenden Mädchen zu tun sei. Orei galanten Mädchen werden eben die Haare absgeschnitten, während ein Mann (Jude?) einen Kord mit abgeschnittenen Haaren sortträgt. Orei andere Mädchen beweinen den Verlust ihrer Haare. Untersbessehen dem Insterenden die Kupplerin und ihren Mann herbei, gesolgt von spottenden Gassendusen. Im Hintergrunde erblickt man unter Polizeiaussicht arbeitende Straßenkehrerinnen.

2. Dasselbe. Schlechter Nachstich, mit Unterschrift:

Lohn der Ausschweisung zur Warnung für andere in Wien, neue Verordnung 1782. Johann Martin Will excudit Aug. Vind. (Augsburg), Qu.-Fol. Unter dem Bilde noch eine aussührliche Legende. (Exemplar in der Wiener Hosbibliothek.)

3. Dasselbe. Schlechter Nachstich mit italienischer Unterschrift. Ohne Verlag und Autor. Qu.-Fol. War in der Sammlung Alois Spiker<sup>50</sup>) fälschlich als Karikatur auf die theresianische Keuschheitskommission angegeben.

4. Schlechte Nachahmung von No. 1, mit etwas veränderter Komposition. Qu.-Fol. (In den Samm-lungen der Stadt Wien.) Vielleicht identisch mit dem Kupserstich, der nach Schrank<sup>51</sup>) dem Liede: "Die geschornen Zuchthäuslerinnen" von Ambros beigegeben war. Die Stadt Wien besitzt das Lied nur ohne den Stich.

- 5. Lohn des Lasters zur Warnung für andere. Ohne Verlag und Autor (Wien, bei Löschenkohl). Rolorierte und unkolorierte Exemplare. Qu.-Fol. (Exemplare in der Wiener Hosbibliothek.) Männslichen und weiblichen Züchtlingen wird das Haar abgeschnitten. Polizeisoldaten bewachen die zum Straßenkehren und Wasserziehen verurteilten Männer und Frauen.
- 6. Dasselbe. Nachstich mit Unterschrift: Lohn der Ausschweisung zur Warnung für andere, in Wien neue Verordnung 1782. Außerdem aussührliche Erklärung. J. M. Will excudit Aug. Vind. (Augsburg), Du.-Fol. (Exemplar in der Wiener Hofbibliothek.)

- 7. Die Lustmädchen im Lager. Im Vordergrunde Soldaten, die den Mädchen das Haar absichneiden; ein Teil der Mädchen sucht sich durch Flucht der unangenehmen Prozedur zu entziehen. Ohne Verlag und Autor. Wien, dei Löschenkohl, koloriert und unkoloriert. Qu.-Fol. (Exemplar bei Herrn Dr. Heymann.)
- 8. Die Zurückkunft aus dem Zuchthause, 1782. - Die Szene stellt eines jener Modemagazine bar. die von den entlassenen weiblichen Züchtlingen auf dem Wege aus dem Zuchthaus in die Stadt förmlich belagert wurden, um hier die so lästigen Spuren ihres Zuchthauslebens und namentlich ihre Haarlosigkeit so gründlich als möglich abzustreifen. Das ihnen durch die Güte des Raisers beim Austritte in kleinen Lederbeutelchen verabreichte Geld wurde hier zum Unkaufe von Berücken und Rleidern bis auf Heller und Pfennig verwendet. Ihre Liebhaber, die von ihrer Freilassung meift verständigt waren, bealeiteten sie bei diesem komischen Geschäfte und leifteten ihnen willkommenen Beiftand. — Wien, bei Löschenkohl, koloriert und unkoloriert. Qu.-Kol. (In den Sammlungen der Stadt Wien.)
- 9. Die Züchtlinge in Wien, Welche zum GaßenKehren verurtheilet worden sind. Wien, bei Artaria (gestochen von Karl Schüt), 1782, koloriert und unkoloriert. Qu.-Fol. (Sammlung der Stadt Wien und Wiener Hosbibliothek.) — Man sieht hier die Schönen, wie sie händeringend sich gegen die Eingriffe der so verhaßten Schere zur Wehre sehen, während ein Sohn

Israels diesem grausamen Vorgange eine angenehme praktische Seite abzugewinnen versteht, indem er die reiche Haarernte in einen langen Sack einstreist. Vor dem Amtstische erteilt der Strashausskommandant mit seinem Schreiber an die Militärwache strenge Verhaltungsbesehle und im Hintergrunde treten bereits die Sträslinge mit kahlgeschosrenem Haupte und langen Rohrbesen aus dem Strashhause auf die Straße hinaus. — Artaria ärgerte sich übrigens über Löschenkohl, daß dieser ihm mit dem Stoff zuvorkam 52).

10. Anonymer französischer Stich bei Naubet-Alibert. Paris, Palais Royal. Koloriert, Qu.-Fol. Unterschrift: La désolation des filles de joie + vierzeiligem Gedicht. — Die Szene stellt ebenfalls das Haarscheren vor. (Sammlung Max v. Portheim.)

11. Warum arbeitet ihr in Retten? Rupferstich.

Männliche Sträflinge in Wien.

12. Vignette zu Em. Höggards Broschüre (siehe oben).

13. Jllustration des Liedes von M. Ambros: "Die geschornen Zuchthäuslerinnen" (vergl. unter Nr. 4).

Bilber, die in modernen Büchern diesen Vorfall behandeln, find natürlich hier nicht aufgenommen.

Es hieße übrigens eine Zeit, die für Österreich ein neues Leben bedeutete, ungerecht behandeln, wenn wir mit vorstehenden Ausführungen behaupten wollten, daß sie nur in diesen Kuriositäten weiterlebte. Diese Zeit mußte in ihrer Art manche Schrullenhaftigkeit als Zersezungs- und Abergangsprodukt abgeben, doch blieben genug Keime, selbst in den Abereilungen und Fehlern, die in der Zukunst erst Früchte trugen, und selbst eine vorübergehende Episode wie diese, ist in ihren freilich problematischen Absichten für den Kulturhistoriker noch immer interessant genug.



Mit dem Wien der Vergangenheit fanken seine traulichen Denkmäler ebenso wie seine typischen Erscheinungen längst ins Reich der Vergessenheit. Was heute noch an baulichen Überbleibseln geblieben, paßt nicht mehr recht in unsere Zeit und wird ebenso langfam aber ficher verdrängt, wie die Erinnerung an viele Altwiener Volksgestalten, deren Name als Übername in allgemeinerer, oft gar nichts etwas Besonderes bedeutender Form zurückgeblieben ift und bis zur Unverständlichkeit abgeschliffen wurde. Und doch hafteten diese Namen ursprünglich an bestimmten Trägern, von benen fie Leben und Gehalt erhielten. Aber diese gingen dahin, die Mitlebenden ebenfalls und hätte es doch nicht hie und da so fürwikige Menschlein gegeben, welche das, was sie erlebt und geschaut, zu Papier gebracht hätten, bann märe mit jenen Altwiener typischen Volksgestalten auch das Gebenken an fie zu Grabe gegangen.

Franz Gräffer war eines jener Menschenkinder, welche den Wiener Bolksgestalten so im Borübergehen ihre Ausmerksamkeit geschenkt hatten. Freilich war er aber einer jener sonderbaren Altwiener Käuze, die viel wußten und viel gesehen hatten, die jedoch in ihrer hastigen Art sich nie ganz geben konnten, sondern in Andeutungen schwelgen mußten. Rasch

kamen ihm die Gedanken, flüchtig und unausgegoren warf er sie aufs Papier und in Kürze waren sie gebruckt und wieder vergessen, die er sie in seinen vielen kleinen Büchleins, die heute selbst zur Merkwürdigkeit wurden und dem Sammeleiser keine leichten Aufgaben stellen, wieder zusammenstoppelte. Wahres häuste er hier neben Unwahrem, Geistreiches neben Plattem und alles macht einen unausgeglichenen, verworrenen Eindruck, zu dem auch die Unebenheit und Dunkelheit des Stiles vieles beiträgt.

Da schwirrte Gräffer eines Tages, vielleicht angeregt durch des berühmten Historikers Josef v. Hormanr nicht minder berühmtes, das zeitgenössische Schrifttum tief befruchtende Buch "Biterreichischer Blutarch" (Wien 1807-1814), der Gedanke burch den Ropf, daß man nicht nur den großen und mächtigen Beistern dieser Erde, die in ihren Taten, Werken oder Schriften Spuren ihres unvergänglichen Wirkens hinterlassen haben, ein papierenes Plutarchdenkmal seken möge, sondern auch jenen zahlreichen kleinen Leuten, die in irgend einer Weise Merkwürdiges an sich haben oder hatten, um sie dem Getriebe des Tages zu entreißen und der Nachwelt zu überliefern. Raum gedacht, war auch schon sein Aufsag "Volks-Blutarch 1)" fertig und in fieberhafter Gile, die Namen und nichts als Namen überftürzen sich oft, war er als Art Berzeichnis hingeschrieben worden, ohne daß Gräffer, der die meiften dieser wunderlichen Leute gekannt und von ihnen vieles zu fagen gewußt hätte, Näheres über sie ausführte. Seinen aufgepeitschten

Nerven war Genüge getan, sein Geist wandte sich rasch einem andern Broblem zu und nur einmal noch trat er in ebenso wenig eingehender Weise der gleichen Ibee wieder nabe 2). Seinen Zeitgenoffen, die viele dieser Volkstypen täglich leibhaftig vor Augen sahen oder gesehen hatten, war mit der Zusammenfassung der Namen all dieser wunderlichen Räuze eine veranügliche Viertelstunde bereitet worden und mehr wollte Gräffer sicherlich nicht. Daß er aber nun all diese Herrschaften auch der Nachwelt überliefert hatte und daß diese irgend einem seiner Nachfahren recht knusperige Rätselnüsse sein könnten, daran dachte er wahrscheinlich ebensowenig, als daß sich je irgend jemand mit seinen Schriften, die ja nur für den Tag und oft auch nur in den Tag geschrieben waren. kritisch abgeben würde.

Eine der wunderlichen Volksgestalten des Gräfferschen Volksplutarchs, nämlich der "Narrendattel", hat bereits seine Aushellung gesunden3), eine Gestalt, die auch sonst im Literaturleben Wiens und bei Ferdinand Raimund eine Rolle spielte. Gehörte sie der nahrhaften Gattung an, ihr Träger war Wirt, so nicht minder eine zweite, in ihren Ausläuserinnen bis in die jüngste Zeit sortlebende Gestalt, die "Schmauswaberl", der das Nährende und Nahrshafte schon vom Namen sörmlich heruntertriest. Schmauswaberl! Ein Name, in dem sich der Indegriff aller jener epikuräischen Genüsse vereint, die Friedrich v. Schiller in seinem bekannten Epigramm, als den Wienern anhastend, hervorhebenswert sand.

Schmauswaberl, welch voller, saftiger Name! Tausende haben sich an ihm bei der Urträgerin und bei all ihren Nachsolgerinnen ergött und haben sich gelabt an all den Magenergötlichkeiten, die dort zu haben und zu vertilgen waren.

Die Magenfrage stand den Wienern nicht nur heute, sondern stets im Vordergrunde und so konnte auch Gräffer die Schmauswaberl überschwenglich einssühren, damit auf volles Verständnis dei seinen Mitbürgern und Mitbürgerinnen rechnend<sup>4</sup>): "Ja, die Schmaus»Wawerl beim "goldenen Schiff" auf dem Plazel! Eldorado der Gourmandise. Untergegangen längst bist du, Goldschiff, mit all deinen Leckerbissen, mit der seisten, lächelnden Patronin selbst, mit den meisten der Passaiere. Eine moderne unter den Tuchslauben ist nur ein Nachdruck. Schmaus»Wawerl aber, dein Name lebt —".

Also beim "golbenen Schiff" auf bem Plazel im heutigen VII. Wiener Gemeindebezirke war der Treffpunkt aller Feinschmecker, die um verhältnismäßig billiges Geld große Herren spielen wollten und hier stand die Wiege aller Schmauswaberln, die in ununterbrochener Folge von damals dis vor einigen Jahren inmitten all dieser Herrlichkeiten als begehrenswerte, wenn auch ältere Feen thronten, schalteten und walteten. Wer die damaligen Wegverhältnisse in Altwien nach den heutigen beurteilen würde, der möchte sagen, daß die Schmauswaberl nahe der Stadt (Inneren Stadt) seshaft war. Aber zu jener Zeit galt, wie die glaubwürdige Karoline

Pichler gelegentlich mitteilte 5), der Weg von der Stadt übers Schottentor zur Alferkirche als weit und als gefährlich und ebenso war der Weg vom Stadtwall bei der Hosburg oder von der Löwelbastei aus über Wiens damalige Luftbehälter, die Glacis, mit ihren Wiesenslächen und nahrhaften Ziegen, zur heutigen unteren Neustistgasse, in der das Plazel aufging, also zur Gegend hinter dem Deutschen Volkstheater ein weiter zu nennen und mußten all die leckeren Genüsse bei der Schmauswaberl durch einen tüchtigen Marsch erkauft werden.

In der Neuftiftgasse lag das alte, weitläufige, den Schild zum "goldenen Schiff" tragende und zur Grundherrschaft Schotten jährlich zu Michaelis 60 Bfenniae zinsende. 150 Klafter. 1 Schuh und 3 Zoll als Flächenmaß aufweisende 6) Haus, früher Um Blakel Nr. 56 (1812), später Nr. 4 (1843), das erft 1896 abgerissen wurde und einem Neubau Blat machen mußte, ber aber nur mehr, da vieles für Strafen abgetreten wurde, auf verkleinertem Grunde erstand und in seiner Front zwar die Nummer 13 der Neustiftgasse trägt, aber seinen Eingang in der Fafziehergasse Nr. 12 hat und aleichzeitig der Gardegasse und Spittelberggasse als Nr. 13 und 37 zugehört?). Ihm gegenüber blickt die Mechitaristenkirche, die im 18. Jahrhundert noch den Rapuzinern zugehörte, ernst in das muntere Getriebe der Strafe. Wie oft mochte die Schmausmaberl im Innern der Rirche betend geweilt haben, benn sie war eine fromme Frau, die nicht nur für das Leibeswohl der Alt-Wiener, sondern auch für



Haus zum »Goldenen Schiff« (VII, Neustiftgasse 13)
Photographie von Moritz Nähr; Verlagsrecht bei August Hansen, Wien VII
Städtisches Museum, Wien



ihr eigenes Seelenheil eifrig sorgte. Und wenn sie bemnach Eduard Maria Schranka<sup>8</sup>) in der alten Kapuzinergasse zur Zeit Maria Theresias hausen läßt, so macht dies zwar im ersten Augenblick stuzig, da wir ja heute die Kapuziner immer mit dem Neuen Markt in Zusammenhang bringen, aber ein Körnchen Wahrheit steckt doch darinnen, wenn man die Mechitaristenkirche als ehemalige Kapuzinerkirche vor Augen hat und weiß, daß der Plat vor dieser in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Ausweis der Grundbücher Kapuzinerplat hieß<sup>6</sup>).

Wer ist und was stellt nun eigentlich die Schmauswaberl vor? Nach späteren Begriffen, welche die Wiener Dialektologen Fr. S. Hügel9) und Eduard Maria Schranka8) gewissenhaft verbuchen, ift die Schmauswaberl eine Person, welche die an der kaiserlichen Hoftafel oder an sonstigen großen Tafeln übriggebliebenen guten Speisenreste aufkauft und sie dann um verhältnismäßig billigen Preis ans große Bublikum absett, so daß dieses sich um wenig Geld nicht nur aute Speisen, sondern auch ein Herrengefühl erkaufen konnte. Diese Form der Mahlzeit und des Essens steckt also im ersten Teile dieses Namens als Schmaus, während die Waberl eine bürgerliche Barbara vorstellt, welcher Taufname jedenfalls der ersten Trägerin des zusammengesetzen Namens eignete. Und richtig saß auf dem Hause Am Blakel Nr. 56, das den Schild zum "goldenen Schiff" trug, 1812 mit einem halben Hausanteil die Barbara Roman als Eianerin 10), welche laut ihres Sterbeauszuges eine

geborene Wigmager aus Wien und die Witwe nach einem herrschaftlichen Susaren war 11). So ein herrschaft= licher Husar war seinerzeit das, was man heute einen Büchsenspanner oder Hausoffizier einer feinen Herrschaft nennen würde. Durch diesen hatte Barbara Roman, vielleicht war sie selbst einst eine Herrschaftsköchin gewesen, ihre Beziehungen zu den feinen Leuten und schlieflich auch zum Hof. Der Urgrund ihres bürgerlichen Daseins lag ja beim kaiserlichen Hof. Zwar waren die offenen Hoftafeln, welche die Raiserin Maria Theresia besonders liebte und die viel Geld verschlungen hatten, wie so vieles andere unter Raiser Josef II. abgeschafft worden, da für diese vielfach mehr als nötig gekocht worden war. um die Tafelabfälle, welche aber durchaus keine zu verachtenden Abfälle, sondern noch gang prächtige Mahlzeiten vorstellten, gewinnen und verkaufen zu können, welche Einnahmen dem Rüchenpersonale und der Rüchenverwaltung, die sich damit ein einträgliches Nebeneinkommen geschaffen hatten, zugute kamen 12). Aber auch jekt gab's noch immer Überfluß bei Hof und was nicht aufgegessen und verbraucht wurde, das wanderte zur Barbara Roman beim "goldenen Schiff", welche damit einen schwunghaften Handel eröffnete, der so erträgnisreich war, daß sie sich vor 1809 den halben Anteil ihres Wohnhauses ankaufen konnte, auf den fie am 7. Jänner 1809 vergewährt wurde 13) und ber bei ihrem am 30. Oktober 1813 an Bauchwassersucht im 79. Lebensjahre kinderlos erfolgten Tod 11) mit 11.500 fl. bewertet wurde, eine für damalige Verhält=

nisse gewiß nicht unbeträchtliche Summe, die von der Wohlhabenheit der Schmauswaberl zeugt. Wenn sie auch laut ihres Abhandlungsaktes 14) bei ihrem Tode kein Bargeld hinterließ, vielleicht hatte sie es bereits früher an ihre Universalerbin, ihre bei ihr wohnende Nichte Barbara Eklinger, eine fünfzigjährige Zuckerbäckerswitwe aus Raab in Ungarn, übergeben, so hatte sie doch eine wertvollere Hauseinrichtung und einige, ihre Wohlhabenheit beweisende Schmuckstücke, fo 8 Schnüre Kropfperlen im Werte von 600 fl. und eine tombakene Sackuhr, acht Gulden wert, hinterlassen 14). Sie bewohnte in ihrem Hause, das zweistöckig war, drei Zimmer und eine Rüche, in denen, jedenfalls mar ein Teil für ihre Gafte bestimmt, eine Menge für damals luxuriöse Einrichtungsgegenstände verteilt waren 14). So befanden sich z. B. im zweiten Zimmer zwei harte Tische, ein Schanktischchen, ein Sessel, ein Sofa, eine Stockuhr im harten Raften und ein Barometer 14). In der Rüche hingen 10 Stück Rupfer-, 1 Stück Messing- und 12 Stück Zinngeschirre 14), ein Luxus, der jedenfalls nicht zu Diensten der alten, sicherlich einfachen Matrone, sondern ihren Gäften, die fie im Laufe ber Zeit bei entsprechender Sparsamkeit wohlhabend gemacht hatten, zur Verfügung stand. Daß die Roman eine einfache, bescheidene, fromme Frau war, zeigt auch ihr Testament vom 13. Jänner 1812, das sie als Analphabetin mit drei Kreuzen unterfertigte, worin sie ein einfaches Begräbnis ohne Gepränge und sofort nach ihrem Hinscheiden zehnheilige Messen verlangte und 9000 fl.

auf Legate aussette, die auf ihre Haushälfte als ihrem einzigen Vermögen vorzumerken waren.

Mit dem Tode der Barbara Roman, der ersten Wiener Schmauswaberl, war aber ihr Ruf und ihr Ruhm nicht untergegangen. Nach wie vor erhielt man in ihrem Sause die Überreste von der Softafel und C. F. Gewen 15), der Nachfolger des verstorbenen Rosef Richter in der Kerausgabe der Eiveldauerbriefe, entwarf eine bis ins einzelne gehende Beschreibung der lukullischen Genüsse, die den Besucher dort um fünf Gulden erwarteten: .... da dergähln f'. daß hiekt aus den Hofkucheln Rapäuner und Fafaner sogar a'rupfter und a'brabner bavon flieg'n, und b' Hasen g'spickter, und bradner davon laufen, und daß d' kälbernen Schlägeln rocher und zueg'richter aufn Schlägelban davon hupfen, und daß d' Fisch schun hasagsodner und g'bachner davon schwimmen, und was g'glaubt der Herr Better wohin? — 's ik zun Tobtlachen! - - zu ber Schmauswaberl auf Spitelberg laffens bo a'kochten Vieher hinflieg'n und hupfen und schwimmen, und da sagen f' sogar, d'Rapäuner und Fasanflügel fliegen nach der Hoftafel sogar von Dellern weg und zu der Schmauswaberl auffi, und da gäbet's a Deller voll jo ein'n g'mischt'n Speisel von allerhand Brocken um fünf Gulden - und d' Schmauswaberl if bo schun a Baar Jahrl in der Ewigkeit, so lassen s' der gueden Perschon nid a mahl in'n Grab mehr a Rueh, und laffens wieder auferstehn und beim hell'n Tag in ihr'n Gwölbl drauften auf'n Spidelberg umgeh'n; solchi Lugereien tann m'r ja mid'n Händten greiffen."

Wenn aber Gewen zweifelnd meint, die Schmauswaberl wäre doch schon ein paar, richtiger ein Jahr tot († 1813), so hat eben die Nichte, die Barbara Eklinger als neue Schmauswaberl und Hausbesikerin16) die Tätiakeit ihrer Tante und deren einträaliches Geschäft bis Ende 1815 fortgefett17), zum Trofte aller Fresser und Feinschmecker, die in Wien nie ausgingen. Und als tüchtige Geschäftsfrau ließ sie durch Gewen, denn dessen Mitteilung ist doch nichts anderes als ein moderner Reklamezettel ins gemütliche Altwienerische übersett, die Werbetrommel schlagen, um die Leute scharenweise an sich zu locken, was ihr sicherlich auch zur günftigen Zeit des Wiener Rongresses gelana. Der Stern ber Schmauswaberl fank nicht, fie wurde sogar 1816 durch den Vielschreiber Adolf Bäuerle in die Literatur eingeführt. Um 11. Juli dieses Jahres ging im Theater in der Leopoldstadt dessen dreiaktige Wiener Lokalposse "Die Schmaus-Baberl". zu der Wenzel Müller die Musik schrieb, über die Bretter, von beren Inhalt wir leiber, da die damalige Rritik sich mit Werturteilen begnügte, ohne Inhalts= angaben zu machen, nicht unterrichtet sind, nachdem das Stück als solches verschollen ift. Nur so viel wissen wir, es "hat einzelne gute Gedanken und beluftigt, ohne auf einen größern Effect berechnet zu sein 18)." Es erlebte bis Juli 1817 elf Wiederholungen 19).

Aber auch Barbara Eflinger blieb nicht die

lekte der Schmauswaberln. Diese Gattung konnte nicht aussterben, so lange es Abfälle von der Roftafel und eklüsterne Wiener aab. Im finsteren Gewölbe des "goldenen Schiffes", wo die erste Schmauswaberl einst ihre Leckerbissen feilhielt, folgte eine Reihe von Nachfolgerinnen und noch 1879 war hier die alte Überlieferung lebendig. Es speisten die in der Nähe wohnenden Sofbediensteten mit nimmermüdem Eifer diese Ekquelle der Feinschmecker und brachten körbeweise die Abfälle von der Hoftafel zu ihr 20). Bald hie und bald da tauchten in Wien im Laufe der Jahre Ronkurrentinnen auf, so unter den Tuchlauben (Gräffer)4), am Naschmarkt21), im Surrogatencafé in der Bäckerstraße (Schranka)8) und schlieklich in der Bräunerstrafe, mit welcher vor einigen Jahren dieses nahrhafte Geschlecht erlosch. Sie würden alle als Nachfahren einer berühmten Frau, die ein neuer Realis 22) nicht übersehen möge, eine eigene Studie verdienen und gewiß eines Biographen würdig sein. Denn von ihnen allen galt das, was Josef Richter 1803 zum Lobe der alten Schmauswaberl, der ersten, aber nicht einzigen, in die Welt hinausgerufen hatte 23): "Ben der kriegt man frenlich oft gute Biffen, und was 's Schönste ist, so macht s' immer noch ein billigen Breis: deswegen könnens auch d' Naschmäuler nicht erwarten, bis der Transport ben ihr ankommt."

Der Name aber lebt im Kaffeehaus zur "Schmauswaberl" (Wien I., Bäckerstraße 16), das im Juli 1919 unter den Hammer kam<sup>24</sup>), fort.

## 7. Das Aschenlied von Ferdinand Raimund

In der auten alten Zeit, als die Gisenbahnen noch nicht die Länder verbanden, heizte man in Wien wie überall in den groken Städten mit Holz, da man die Rohle nicht kannte oder fie dem Holz gegenüber viel zu teuer zu stehen kam. Während man aber heute die Rohlenasche sorglos dem "Mistbauer", einer altbewährten Wiener Erscheinung von anno dazumal, überläkt, war man in der früheren Zeit strenge darauf bedacht, die Holzasche zu sammeln. damit sie wieder verwertet werde. Wer denkt jekt. im Zeitalter der Chemie, baran, daß man damals aus ihr durch Auslaugen die zum Waschen nötige Lauge herstellte und daß die Seifenerzeugung ihrer nicht entbehren konnte. Und fo gab es zu jener Zeit in Wien, wohl auch anderwärts, eine ganz eigene Figur im Strakenleben, ben "Afchenmann", beffen Aufgabe barin bestand, die Holzasche in den Bäusern ent= oder unentgeltlich einzusammeln und sie an die Seifensieder u. bal. weiter zu veräußern.

Wohl melben uns die zierlichen, der Zeit von 1745—1785 entstammenden und meistenteils dem tüchtigen Modelleur Johann Josef Niedermaner zugehörigen Altwiener Straßensigürchen der Wiener Porzellanmanufaktur<sup>1</sup>) und der "Wiener Kaufruf" von Christian Brand (1775)<sup>2</sup>), der bekanntlich Karo-

line Bichler zu ihren "Zeitbildern" begeifterte3) und bei manchem der Porzellanfigurchen Bate ftand, ebensowenig etwas vom Wiener "Aschenmann" als der Stecher Jakob Abam in seinem ungleich reichhaltigeren Werke über das gemeine Bolk in Wien4). Und doch hinterließ er seine Spuren in den trockenen. rein amtlichen Zusammenstellungen aller Berftorbenenin Wien, den sogenannten "Totenprotokollen" im Wiener Stadtarchiv, die uns für die Jahre 1710, 1793, 1795 und 1831 vier Männer dieses Berufes vor Augen führen5). Wie sich ihre Tätigkeit abspielte, davon würde keine Runde auf die Nachwelt gelangt sein. wenn nicht 1806 Josef Richter in seinen, für die Rulturgeschichte Wiens noch viel zu wenig ausgebeuteten "Eipeldauerbriefen" einen kurzen Hinweis mit folgenden Worten geboten hätte6): "Wie ich die Tag durch ein Durchhaus geh, kommt ein aflickter Mann mit einer Butten in Sof, und der schrent immer: keine Ufchen? keine Ufchen? Sonft find d' Weibsbilder gleich immer mitn Ropf benn Fenster heraus, und weil s' für d' Aschen was kriegn, so laufen s' oft mit ein vollen Safen über d'Stiegn herab. Dasmal hat fich aber keine sehn lassen, und da hat der Aschenmann schon fort gehn wollen ... Bielleicht war diese Stelle der Anstoß, daß sich nunmehr auch die Rünftler diefer Strafenfigur bemächtigten und allen voran Georg Emanuel Opit in seinem lebenswahren, auf guter Beobachtungsgabe beruhenden "Wiener Bolks- und Strafenleben" (Wien 1805-1812) dem Afchensammler nebft dem



Ein Kässtecher, ein hölzerne Uhrenverkäufer und ein Aschensammler in Wien Anonymer Stich bei Josef Eder in Wien Städtisches Museum, Wien



Räsestecher und dem Berkäuser hölzerner Uhren ein eigenes Blatt widmete7).

Mag es nun nicht sonderbar erscheinen, daß dieser Aschenmann im ganzen 18. Jahrhundert, wo man doch in den Komödien und Singspielen viel Vorliebe sür verschiedene Wiener Straßensiguren, als den Schnecken-händler, Lemonimann, Mausefallenhändler u. a. bewies, nicht literarisch verwertet und ausgebeutet wurde, wo es doch so nahe lag, ihn als den Vertreter der Vergänglichkeit alles Irdischen zu nehmen. Aber erst Verdinand Raimund, dem liebenswürdissten Vertreter der Wiener Volksmuse, war es vorbehalten, ihm zur Unsterblichkeit zu verhelsen.

Schwere seelische und körperliche Leiden hatten Raimund im Sommer des Jahres 1825 heimgesucht und mährend er mit seinem Gemüt und seinem Rörper um die völlige Genesung rang, war in ihm der Blan zu einem seiner eindrucks- und wirkungsvollsten Stücke zum "Mädchen aus der Feenwelt oder: Der Bauer als Millionär" gereift, das erstmalig seine Weltansschauung vom Lebensglück, das sich auf mäßigen Wohlstand, Gesundheit und Zufriedenheit gründet, zum Ausdrucke brachte8). Wer wird nicht in jenem wehmütig-luftigen Lied: "Brüderlein fein, Brüderlein fein", deffen Weise er sich felbst ersann, Raimunds innerste Schwermut erkennen und wer fühlt nicht mit ihm jene Wehmut, die Wurzel ergriff, als das Alter mit seinen durren Fingern und seiner kalten Frostigkeit die fröhliche, sonnige Jugend auf immer aus bessen Leben verscheuchte. Und lag es da nicht nahe,

jene Wiener Figur des Aschenmannes, der schon äußerlich durch seine graubereifte Gestalt auf das graue Nichts und das Elend hinweist, herzunehmen und Wurzel seine alten Tage in dieser Umhüllung verbringen zu lassen, die auch der Armut entsprechenden Ausdruck verleiht. Vielleicht erinnerte sich Raimund dabei des Spruches der Altväter, daß der Mensch Staub und Asche sei (1 Moses 18, 27; Sirach 10, 9), als er diese Rolle schuf, die er seiner Verwandlungsfähigkeit als Schauspieler angepaft hatte9) und die Urmut, Alter und Gebrechlichkeit verkörperte, aber mit jenem sonnigen, sich selbst ironisierenden humor ausgestattet ift, der gerade Wiens untersten Bolksschichten eignet. Mit ihr war Raimund ein Treffer gelungen und als er selbst am 10. November 1826 im Wiener Leopoldstädter Theater bei der Erstaufführung als erster Aschenmann, mit der Butte am Rücken und der Aschenkrücke in Händen 10), auf der Bühne erschien, da errang er als Darsteller, wie die zeitgenössische Rritik übereinstimmend hervorhebt, einen vollen und nachhaltigen Erfolg, der dieser Rolle bis heute treu blieb. Rlaffisch nannte man seine Darbietung 11), die größte Wirkung schrieb man seiner Erscheinung als Aschenmann zu12) und in scharf markierenden Umrissen sah man die bedauernswürdige Gestalt gezeichnet 13). Den Gipfelpunkt der Begeisterung erzielte er aber mit der Absingung des "Aschenliedes", das ihn betreffs der Darstellung als "Talent allerersten Ranges" zeigte 14) und das dem Hochmut der Emporkömmlinge und dem Übermut der Dienstboten

als "Asche" an den Leib rückte und diesen Dingen Liebe. Dankbarkeit und Bravheit als unvergänglich entaegensekte 15). Scharf war zwar der Spott, ben er über die Kehler seiner Mitmenschen im Liede ausgoß, aber weder jener Zeit waren diese Untugenden neu, noch waren sie an eine bestimmte Gegend gebunden, noch find sie veraltet und so kommt es. daß dieses Lied nicht nur damals, sondern auch heute noch überall dieselbe Wirkung ausübt. Nicht nur, daß es sich durch eine glücklich gewählte, mit eindringlichem Rehrreim, in dem "der fromme Ratholik die stete Mahnung seiner Kirche an die Vergänglichkeit alles Irdischen" zusammenfaßte 16), versehene Form auszeichnet, auch die Weise, von Raimund selbst ersonnen 17) und dem Bänkeltone angelehnt, wirkte kräftig auf die Hörer, war leicht sangbar und saß sofort im Dhr. Es wäre gar nicht nötig gewesen, sie durch den Stich in Ausaaben mit Vianoforte- und Gitarrebegleitung zu verbreiten, wie es A. Diabelli und Co. in Wien schon vor dem 30. November 1826 taten 18). fie hätte auch so ihren Weg gemacht, trug sie boch den Reim der Volkstümlichkeit in sich, die so weit ging, daß Diabelli das Lied in seinem "Millionärwalzer" in die Zwangsjacke des Dreivierteltaktes stecken konnte, um es dem Tanzboden mundgerecht zu machen 19). Mit dem Ruhm des Stückes, das in kaum einem Jahre am Leopoldstädter Theater 84 Aufführungen erlebte 20), stieg des Liedes Erfolg, der sich in mancherlei Zusakstrophen aussprach. Und durch Raimunds Gaftspielfahrten, die ihn über Österreichs

Grenzpfähle hinaus 1831 nach München und Hamburg, 1832 nach Berlin und neuerlich nach Hamburg, 1834 nach Wünchen, 1835 nach Prag und 1836 nach Hamburg brachten, sowie durch seine verschiedenen Wiener Gastspiele, die ihn vom 28. Oktober 1830 bis zum 26. Jänner 1831 ans Theater an der Wien und vom 10. Jänner bis 14. Upril 1833 ans Theater in der Josesstadt führten 21), wurde das Lied nur noch volksläusiger, erzielte es doch überall den größten Beisall. In München machte es im Herbst 1831 "Furore", wie Raimund seiner Freundin Theresia Isenslamm brieslich mitteilte 22), und in Berlin ergrisses Ludwig Devrient ties und brachte die Berliner Kritiker, die ihm ansänglich kühl gegenüberstanden, in Wärme 23).

Raimund selbst aber wurde durch diese Rolle am meisten volkstümlich, wie die bildlichen Darstellungen beweisen. In Bäuerles Expedition der Theaterzeitung konnte man "Raimund als Aschenmann und Dem. Ennökl als Zusriedenheit mit der Dekoration des Zauberpalastes" als gestochenes illuminiertes Rupser um 24 Kreuzer C. M. bald nach der Erstaufsührung erhalten <sup>24</sup>) und Moriz von Schwind, der Romantiker, ein echtes Wienerkind, ließ es sich nicht entgehen, Raimund in dieser Rolle 1826/27 meisterhaft mit seinem Griffel sestzuhalten <sup>25</sup>), welche Zeichnung durch Josef Kriehubers Lithographie rasche Verbreitung sand <sup>26</sup>). Reizende Visitkarten bieten Raimund als Aschenmann zusammen mit der Jugend <sup>27</sup>) und in allen Vilderläden und bei allen Zuckerbäckern



Färbige Glückwunschkarte aus Traganth. Berfertigt von J. Endletsberger. (Sammlung Dr. A. Henmann.)

war der Aschenmann zu sehen und der Rehrreim des Liedes "An Aschen", an den Ruf des wirklichen Aschenmannes angelehnt, wie dessen Aberlieserung mit "An Oschn!" durch Johann Karl Braun Kitter v. Braunthal 1834 lehrt<sup>28</sup>), blieb lange Zeit ein gesslügeltes Wort in Wien<sup>29</sup>). Aschenmann und Kaimund waren gleichwertige Begriffe geworden, wie Andreas Schumachers im Stile des alten Eipeldauers (Josef Richter) abgesaßter Brief "An den Aschenmann" ausweist <sup>30</sup>).

Als Raimund aber selbst zur Asche wurde (1836) und im stillen Gutenfteiner Friedhofe Ruhe von allem Leid und aller Mühfal des Lebens gefunden hatte. da tauchte auch seine beste Rolle in einigen poetischen Nachrufen auf. J. A. Buffel (Der Afchenmann, Nachruf von der Isar an Raimund)31) sah im Aschenmann den Tod, der zwar Raimunds irdische Hülle vernichtete, aber der Unvergänglichkeit seiner Werke nichts anhaben konnte und für Karl Meisl (Um Grabe Raimunds) 32) war Raimund erst jest zum wirklichen Aschenmann geworden, der den eigenen Spruch, daß alles Asche sei, besiegelte. Und wie er einst selbst am 27. Jänner 1833 tiefergriffen auf ber Bühne des Josefftädter Theaters seiner "Zufriedenheit", der Schauspielerin Luise Bertoni, genannt Falkheim, die wenige Tage vorher noch in dieser Rolle mit ihm auf den Brettern gestanden und dann eines raschen Todes im 21. Lebensjahre verblichen war33), in dankbarer Erinnerung einen herzinnigen, von Wärme getragenen Nachruf in der Form des Aschenliedes gewidmet hatte 34), so erklang auch ihm am 17. Oktober 1836 von der Bühne des Leopoldstädter Theaters herab vom Schauspieler Eduard Weiß, der als Aschenmann in der Allegorie "Dem Andenken Raimunds oder die Grenze der Bergänglichkeit" von C. F. Weidmann 35) wirkte, in dieser Form ein Lied 36), das seinen Tod beklagte und deffen zweites Gefätz vorahnend für die Bukunft Recht behielt:

Doch das, was er erdacht, Noch Allen Freude macht, Und daß so viele Lieb' Für ihn zurück hier blieb, Das ist ein hohes Gut, Wohl wert des Künstlers Glut, Wer solches hat erstrebt, Hat nicht umsonst gelebt, Kein Aschen!

Ein echter Wiener Schlager war Raimund mit dem Aschenliede, das selbst ins Volnische übertragen und von J. N. Lewicki mit reizenden Illustrationen begleitet wurde 37), gelungen, an dem er sich selbst nicht genug tun konnte, denn keines seiner Lieder hat so viele Fortsekungen durch ihn erfahren als gerade dieses, von dem bisher 14 solcher und wenn man die einzelnen Wiederholungsstrophen gesondert zählt, sogar 17 bekannt wurden 38). Für ihn war, wie er am 14. Dezember 1830 im Theater an der Wien hinausschmetterte, der Erfolg dieses Liedes, dessen die Leute nicht müde werden, ein großes Glück in seinem Mikgeschick39). Überglücklich nannte er 1833 in der Josefftadt und vorher schon 1831 in München sein Los, da ihn der Beifall vor zwölf Uhr nachts nicht zum Souper nach Hause kommen lasse und als er 1833 wieder nach Wien zurückgekehrt war und seine teure Baterstadt und deren Bewohner, die seiner noch freundlich gedachten, am 10. Jänner 1833 gefeiert hatte41), da erklärte er in überschwänglicher Stimmung, daß ihn kein Beifall mübe mache und er auf Wunsch bereit sei, das Lied siebzehnhundertmal,

ja die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen vorzustragen 42). Uber auch ihm ging troß aller Begeisterung manchmal der Stoff aus und in aufrichtig rührender Weise gestand er dann dem Publikum, daß er nichts mehr wisse und ihm nichts mehr einfalle 40).

Rennzeichnend für die größeren Fortsekungen des Aschenliedes sind die Anspielungen auf örtliche Ereignisse, die Ferdinand Raimund einwoh. So nimmt ein Lied, das der ausgelassenen Kaschingsluft und dem Leichtsinn der Wiener bei der Geldbeschaffung für den Faschingstrubel und verschiedenen anderen Untugenden. als der Schminksucht der Mädchen, der Lebenslust ber alten Berren, dem Rranksein der Sängerinnen, dem Hahnreitum u. a. an den Leib rückt44), auf Eduard Schenks Trauerspiel "Belisar", das 27. Jänner 1827 mit Heinrich Anschütz in der Titelrolle zuerst über die Bretter des Wiener Burgtheaters aina 45). Bezug und verspottet in Strophe 9 die Walter Scottverehrung in Wien, die nach 1820 besonders lebhaft betrieben wurde 46). Das Lied ist demnach im Fasching des Jahres 1827 entstanden, sonst wäre die Unspielung auf "Belisar" gewiß nicht verständlich gewesen, und dürfte bei der 51. Vorstellung des "Bauer als Millionär" am Leopoldstädter Theater, die am 25. Februar (Faschingsonntag) 1827 zum Vorteile Raimunds als "besondere Belohnung seiner Dichterverdienste" stattfand 47), eingelegt worden sein. Wenn wir nicht wüßten, daß das scharf-satirische Lied gegen die Mode à la Giraffe und die Frisuren à la Sappho am 14. Dezember 1830 zum erstenmal von Raimund

am Josesstäder Theater abgesungen wurde 48), so würde der Hinweis (Str. 2) auf den Tod der im August 1828 nach Schönbrunn gelangten Giraffe, die am 20. Juni 1829 verendet war 40) und ähnlich wie zu Kaiser Josess II. Zeit der Elephant (1784) von den Wienern viel bewundert wurde und vielsach Stoff zur Gelegenheitsdichtung bot 50), genügen, um das Lied in die richtige Zeit zu sehen.

Nicht immer aber war es Raimund darum zu tun, neue Lieder zu erfinnen, sondern er begnügte sich in einigen Fällen damit, bereits vorhandene frühere Uschenlieder für den entsprechenden Fall umzumodeln. Um 22. Februar 1831 hatte er sich in München als Wurzel unter großem Beifall eingeführt und an diesem Tage jedenfalls das Lied, worin er seine Kahrt dahin. ein Abenteuer bei der Grengmaut und seine Freude über ben Empfang in Thaliens Tempel schilderte, eingelegt 51). Nur ganz geringfügig geändert, manchmal gebessert und mit anderen örtlichen Anspielungen versehen, sang er den gleichen Text in Berlin, wo er vom April bis Juni 1832 fünfmal als Wurzel auftrat 52). Nicht anders ist es bei jenem Liede, das er als Aschenmann, den er damals tief, sarkastisch und tief gemütlich darstellte 53), zu Ende seines Gast= spieles im Theater an der Wien am 26. Jänner 1831 (nicht 1832) absang 54) und worin er sich von den Wienern, bei benen er stets nur Gutes ersuhr, mit Dank verabschiedete und gleichzeitig darauf hinwies, daß es ein Wiedersehen gebe, womit sich das Lied mit der am felben Abend als Aschenmann erfolgten "Abdankung" berührt 55). Der gleiche Tert, nur auf 5 Strophen erweitert, diente ihm bei feinem zweiten (val. Str. 2) Münchner Gastspiel (13. November 1831 bis 9. Jänner 1832) 56) am 9. Jänner 1832 als Abschiedslied 57); neu hinzugekommen waren die Strophen 3 und 4, wobei der Schluft von 3 sich mit dem eines Tertes vom Stuker deckte 58), während die Gefäke 1 und 2 leichte Anderungen aufwiesen. 5 (= 3) hingegen stark überarbeitet wurde. Wie hier eine Einzelstrophe (3) in einem anderen Liede Entsprechungen fand, so erinnert auch in dem am 5. September 1832 zu Hamburg vorgetragenem Liede 59), das auf sein vorjähriges, anläklich der Cholera frühzeitig (am 8. Oktober 1831) abgebrochenes Gaftspiel, mährend bessen er achtmal ben Wurzel mimte und das Aschenlied mit großem Beifall sang 60), hinweist, die zweite Strophe an die dritte des am 13. November 1831 in München als Antrittslied eingelegten Gesanges 61), der von der Cholera und Raimunds Untersuchung an der Grenze handelt. Weiterer Strophendurchbringungen wurde bereits früher gedacht (Unm. 39).

Daß Raimunds Aschensied auf dem Wege zur Volkstümlichkeit auch auf jenen Löschpapieren, die man sliegende Vlätter nennt, Verbreitung sand, darf nicht wundernehmen, mußte doch alles, das ins Volk eindringen wollte, seinerzeit diesen Durchzugsort benüßen. Um einige Kreuzer konnte jeder den Text erkausen, wobei die Weise als bekannt vorausgesetzt wurde. Visher war dieser Verbreitungsweg für das

As vier fliegende Blätter das Lied, die meisten mit Zusatstrophen gemehrt, enthalten. Das erste 62), dem Jahre 1827 entstammend, bietet das ursprüngliche Lied mit geringsügigen Abweichungen 63). Das zweite, noch dem Jahre 1827 angehörig 64), mit dem das dritte aus 1829 übereinstimmt 65), gibt 7 Gesäte, von denen die ersten drei mit einigen Varianten 66) das Ursied (Sv mancher steigt herum) wiedergeben, an die sich vier weitere, disher unbekannte, wahrsscheinlich aber nicht von Raimund herrührende Gesäte, die gar zu unbehilslich in Inhalt und Ausdruck sind und von der Köchin beim Trakteur ausgehen, anschließen 67):

Die Köchin vom Trakteur Giebt oft ein Aschen her, Ich frag, was ich muß zahl'n, Der Herr kann ihn umsonst behalt'n; Da zieh ich meinen Hut: Meine Liebste, das ist gut! Sie sagt: lieber Aschen-Herr, Kommen sie bald wieder her. Ein Aschen! Ein Aschen!

Wie ich zu ihr kam hin, Frägt sie mich, wo ich bin? Auf den Sonntag geh ich aus, Wir gehn ins Lerchenfeld hinaus. Ein Mann, der mich so ehrt, Ist meiner Liebe werth, Ich liebe kein'n Baron Sondern nur ein'n Aschen-Mann. Ein Aschen! Ein Aschen! Wenn sich einer glücklich sieht, \*) Wird er wie d' Schweine wild, Fängt gleich zu prassen an, Bald wird er Aschen-Mann. Die Köchin vom Trakteur Giebt keinen Aschen-Mann Sie liebt kein Aschen-Mann Sondern ein Baron.

Ein Ufchen! Ein Ufchen!

Oft manchem Millionör Wird sein Vermögen zu schwer, Giebts der Köchin vom Trakteur, So werden die Säckel leer; Abnimmt das Vermögen bald, Sie macht ihre Liebe kalt, Zu werden sängt er an Wie ich ein Aschen-Mann. Ein Aschen! Ein Aschen!

Ein viertes fliegendes Blatt 68), das merkwürsdigerweise den Vermerk "Wien 1810" trägt, bietet das Aschenlied in 7 Strophen, von denen 1—3 dem Urslied (So mancher steigt herum) mit geringen Absweichungen 69) entsprechen, während 4—6 ein Wiedersholungslied (Wenn einer was verspricht) mit Varianten wiedergeben 70) und 7 als vierte Strophe zum oben mitgeteilten Zusahliede "Die Köchin vom Traksteur" gehört 71).

Schließlich bleibt noch ein Lied Raimunds zu erwähnen, das er als Neujahrstert zwischen 1826 und 1831 in Wien absang<sup>72</sup>). Darin erwähnt er in Strophe 2 ein

<sup>\*)</sup> Beffer mare: fühlt.

Loskaufen vom Neujahrswünschen, wodurch die Möglichkeit einer genaueren Datierung gegeben ift. In Wien wurde nämlich an der Wende des Jahres 1829 auf 1830 zum erstenmal die in Rlagenfurt schon seit 1815 geübte, in anderen Städten Ofterreichs (Ling, Graz, Brag, St. Bölten 2c.) nachgeahmte Sitte, fich gegenseitig nicht mehr mittels Karten usw. ein glückliches Neujahr zu wünschen, sondern das dafür in Auslage kommende Geld den Armen zuzuwenden, eingeführt 73). Es erlieken zu diesem Zwecke die Bfarrer in den einzelnen Wiener Pfarrgemeinden, auch die Armenbezirksporsteher, so in der Leopoldstadt und in der Jägerzeile, in den drei letten Monaten des Jahres 1829 Aufrufe an Wiens Bewohner, in jedem Pfarrbezirk sich in eine Liste im Laufe des Monats Dezember 1829 einzutragen und eine selbst zu bestimmende Geldsumme als Ablösegeld für die Neujahrswünsche zu spenden, wofür sie als vom Neujahrswünschen Losgesagte namentlich in der "Wiener-Zeitung" angeführt wurden und eine Entschuldigungskarte erhielten 73). Diese für Wien neue Sitte, die sich trot des anfänglichen Erfolges nicht dauernd einbürgerte, griff Raimund in seinem Liede auf, dessen Entstehung daher sicherlich in bie legten Dezembertage bas Jahres 1829 fällt und bas am 27. Dezember 182972) zur Absingung gelangt sein dürfte. Er brachte, da er ein armer Mann ift, den Zuhörern sein kleines Liedchen zum Neujahrsgeschenk, das mit dem Rufe: "Heil dem Bublikum!" schließt.

Ein weiteres fliegendes Blatt der Wiener Stadt-

bibliothek (39976—C), das weder eine Jahreszahl noch einen Drucker und Verleger bietet, verwendet Roimunds Aschenlied in der Urform als Umrahmung. in die es 7 Strophen hineinprekt, die einzelne Raimundsche Gedanken näher ausführen. So geht Str. 3 non 2 aus: Str. 4 bietet die männliche Barallele zu 2 und 9 steht im gewissen Gegensak zu 10 2. Dazwischen hinein wird noch von der Bergänglichkeit des Reichtums und der Millionen (Str. 7, 8) und pon der Klüchtiakeit der Liebe (Str. 5, 6) gesprochen. Themen, die sich aut dem Rehrreim "Un Aschen!" anpassen und unterordnen. Die Erweiterungen dürften aber ebensowenig wie die zur "Röchin vom Trakteur" von Raimund selbst herrühren, sondern von Bolksfängern, Harfenisten oder flinken Gassendichtern itammen:

## [1a] Der Afchenmann.

- 1. So mancher geht herum,
  Der Hochmuth bringt ihn um,
  Trägt einen schönen Rock,
  Ist dumm als wie ein Stock.
  Vom Stolz ganz aufgebläht,
  O Freundchen, das ist öd,
  Wie lange stehts noch an,
  Vist auch ein Aschenmann.
  Ein Aschen.
- 2. Ein Mäbchen kommt daher, Von Brüßlerspigen schwer, Ich fragt 's gleich, wer sie wär: Die Köchin vom Trakteur.

Packst mit der Schönheit ein, Gehst gleich in d' Ruchel h'nein, Ist denn die West verkehrt? Die Köchin g'hört zum Herd. Ein Aschen.

- 3. Ein Mädchen kommt und geht, Vom Stolz ganz aufgebläht, Die Kleider immer neu.
- [1b] Ein Shawl aus der Türken.
  Da glaubt man, sie wär reich,
  Es heiraths einer gleich,
  Doch der ist schön geprellt,
  Was hat sie statt dem Geld?
  Ein Aschen.
  - 4. Ein Stuger steigt baher, Von Brillianten schwer, Man glaubt wohl, daß er wär Ein Viertl-Millionär. Packst mit dein Großthun ein, Gehst in die Werkstatt h'nein, Ich sag dir, wannst 's nicht wast\*), Der Schuster g'hört zum Last\*). Ein Alschen.
  - 5. Es sehn die jungen Herrn Die hübschen Mädchen gern, Sie machen stets die Kur, So liegts in der Natur.

    D Mädchen! glaubts doch nicht, Was so ein Herr verspricht, Sein Herz ist abgebrannt, Er sührt euch auf den Sand. Ein Aschen.

<sup>\*)</sup> Weißt.

<sup>\*\*)</sup> Leiften.

- [2a] 6. Die Liebe brennt im Scherz Ju Aschen manches Herz,
  D'rum sind die Herzen ja
  Leicht wie mein Aschen da.
  Sieht jett ein junger Mann
  Oft nur ein Mädchen an,
  So ist ihr Herz gleich weg,
  Er schwört ihr d' Lieb am Fleck.
  Ein Aschen.
  - 7. So mancher in der Welt Hat doch so vieles Geld, Und gibt davon keins her, So groß auch 's Clend wär. Er scharrt zusamm recht viel, Der Geig ist nur sein Ziel; D Thor! bedenke doch, Mußt alls verlassen noch. Ein Aschen.
  - 8. Was nugts ben reichen Narrn, Wenn sie mit Vieren sahrn, Stets große Taseln gebn, Und immer lustig lebn. Glaubt 's mir auf meine Chr.
  - [2b] Kommt nur ein kleins Malheur, So ist der reiche Herr Als wie der Millionär Ein Aschen.
    - 9. Von allem auf der Welt Jft's Beste doch das Geld; Um sechzigtausend Schein Kann man ein Hausherr senn. Doch kommt in diesem Haus Ein kleines Keuer aus,



## Der Aschenmann und die Zufriedenheit

Zufriedenheit: Du wirst wieder glücklich werden, dafür bürge ich dir mit meinem Wort Gallerie drolliger Scenen, 23. Lieferung

Schoeller del., Zinke sc. Städtisches Museum, Wien



Hat alle Freud ein End, Was bleibt, wenns Haus verbrennt? Ein Aschen.

10. So manches in der Welt, Ich mein' nicht etwa 's Geld, Ist doch der Mühe werth, Daß man es hoch verehrt.

Bor Lieb und Dankbarkeit, Bor Freundschaft, Redlichkeit, Bor treuer Mädchen Gluth, Da zieh ich meinen Hut.

Kein Aschen.

Während von allen bis jest besprochenen Fassungen des Aschenliedes die meisten auf der Bühne das Licht der Welt erblickten, gibt es auch eine größere Anzahl solcher, nicht von Raimund herrührender, welche der Weise unterlegt und inhaltlich mehr oder weniger an den Kehrreim des Urbildes angelehnt, die Form desselben beibehaltend, außerhalb der Bühne entstanden sind, von Volkssängern versast wurden oder, von ernsten Dichtern herrührend, ein Bücherdesein führten. Erst diese Weiterbildungen zeigen, wie volkstümlich das Lied geworden, da man es bei allen möglichen Gelegenheiten variierte und parodierte.

Als erster eröffnete den Reigen der polnische Dichter Karl Boloz von Antoniewicz (1807—1852), der studienhalber zu Ende der Zwanzigerjahre des 19. Jahrhunderts in Wien weilte, hier seit 1827 vielsfach im Kreise der Karoline Pichler verkehrte und unter den Literaten als Pole und kenntnisreicher

Mann eine gewisse Rolle spielte 74). Von dem Motto "Pulvis et umbra sumus" ausgehend, dichtete er hoch oben, am Ruke der Rarpathen (Str. 3), das Schlukwort ist mit Skwarzawa 13. Februar 1830 unterzeichnet, zu Anfang des Jahres 1830 feine "Stanzen eines nordischen Aschenmannes" 75), die er mit ben Worten einleitete (S. 3 f.): "Wer kennt nicht das einfache und rührende Lied des Aschenmannes aus der Oper: das Mädchen aus der Feenwelt?' --Der Vorliebe für diese Melodie verzeihe man, wenn ber Sänger, ein Rind des Nordens, diese unbedeutenden Stanzen. Stanzen eines nordischen Aschenmannes überschrieb. - Ift denn: "Ein Aschen" nicht das (!) Refrain der Natur und der Zeit, das (!) mahnend aus der dunklen Nacht des Grabes den Ausbrüchen physischer und geistiger Freuden und Leiben ber Menschheit nachtönt? — Ist es nicht das Welt-Echo, das nur in der Nähe der Sterne schwächer und schwächer erklingt, bis es an dem klaren Blau des Himmels sich bricht? Rommen und werden nicht felbst diese Stanzen früher als das Herz, aus dem fie fich ergoffen, vom Sturme der Zeit wie ein Häuflein Asche Zerstreut?" Aus diesen Zeilen ergibt fich die Grundstimmung des 62 Strophen umfassenden Gedichtes. Von Raimundschem Scherz ist darin keine Rede. Grau in grau malt sich dem Dichter, der überhaupt zur Schwermut neigte, bas Geschick der Menschen, denen nichts als die Grube gähnt und alles, alles erscheint ihm eitel. Trokdem däucht auch ihm das Leben schön, wenn man es richtig zu nüten versteht (Str. 47), ber Bflicht lebt (Str. 2),

Gott nachstrebt (Str. 14), mit einem liebenden Gemüt die Welt und die Nächsten umfaßt (Str. 21) und durch Liebe beglückt wird (Str. 29, 49 f.). Des Dichters künftiges Geschick spiegelte sich in seinem Werke, dessen Widmung (S. 6) und Schlußwort (S. 28) darauf schließen lassen, daß er es einem geliebten Wesen, vielleicht seiner späteren Frau Sophie zudachte, als ihn des Lebens Vergänglichkeit in schlummerloser Nacht schwer bedrückte. Als ob er sein künstiges Schicksal, das ihm in kurzer Zeit seine Frau und 5 Kinder entriß und ihn 1839 in den Jesuitenorden sührte, geahnt hätte, rief er in Str. 5 aus (S. 8):

Doch willst du glücklich senn, So schließ das Herz nur ein, Entsage hier dem Glück, Und heb empor den Blick.

Möge der Naimund wesensverwandte Pole, der nur einmal in diesem Gedichte gegen die deutsche Sprache verstieß (Str. 22), im Kloster sein erträumtes Glück gesunden haben!

Von dieser düstersten Form des Aschenliedes, das nur Kaimunds Kehrreim, nicht aber Kaimunds scherzhafte Satire zu verwerten verstand, trennt eine himmelweite Klust ein Lied, das den Aschenmann als werbenden Liebhaber mit jener vollen Derbheit, wie sie dem Münchner eignet, im Wechselgesang auftreten läßt 76):

#### Der Afchenmann.

[1b] 1. Romm du zu mir hervor, J sag dir was ins Ohr: Willst du mein Liebel senn,
So schlag nun gschwind jett ein.
I tauget grad für di,
Berlieb di gschwind in mi,
Schau mi nur freundlich an,
I bin der Aschenmann.

- 2. Was forderst du von mir, Du zamgschnausts Beutelthier? J sollt di habn gern! Back ein mit deim Begehrn. Schau an die schwarzen Haar Und so a schöne Waar, Die taugt für ein' Baron, Nit für ein' Uschenmann.
- 3. D Schatzerl, bein Person, Die taugt für kein Baron,
- [2a] A Frau in so an Haus,
  Die sieht ganz anders aus.
  Und deine schwarzen Haar,
  Mit denen ists bald gar,
  In zwen dreiviertel Jahrln, schau,
  Sehens a schon aschengrau.
  - 4. Schweig nur, du Bösewicht,
    Und merk, traktier mich nicht,
    A Madel zart und sein
    Nimmt jeden Freier ein.
    So wisch du 's Maul nur ah,
    Es sind gnug Reiche da,
    A solcher tst mein Freud,
    Nit der, so alleweil schreit: Aschen.
  - 5. O, giebs nit gar fa hoch, Sonst fallst hinab ins Loch. Ist denn dein Herz von Holz, Sen nur nit gar so stolz,

Bey mir leidst gwiß kein Noth, I hab doch a ein Brod Und bin a sauberer Mann. Schau mi nur freundlich an.

- 6. Ein Jüngling in mein' Arm Macht mir mein Herz so warm, Dein häßliche Gestalt, Die machet mich eiskalt. Romantisch bist du schon. Auf d' lest müßt ich di non,
- [2b] Sollt ich bein Weibel wern, Mitn Schäufel sfammn kehrn.
  - 7. Nun, weilst es gar so treibst, Schau, daßt nit über bleibst, Denn in an Jahrl schon Schaut dich kein Hund mehr an. Wie i a Mandel bin, Krieg allmal no a Partie, Du bleibst a alter Bär, Es mag di Keiner mehr.
  - 8. Er spricht am Ende wahr.
    Komm ich ins breißigst Jahr,
    So muß i übrig bleiben
    Und d' Frauenthürm oben reiben.
    Es soll beschlossen senn:
    Gieb her die Hand, schlag ein,
    I bin bein Weibel schon
    Und du mein lieber Mann.
  - 9. Geh, lassen wir uns Kopoliern, Werd's keins nit besser kriegen, So homa doch a Freud, Wir sennd ja arme Leut. Und lebn dann friedlich sort, Bis wir an jenem Ort,

Wo alles muß einkehrn Und alls zu Aschen wer'n. Aschen.

Original:  $2_2$  zamschrausts; 5 schwarze. —  $3_5$  schwarze; 7 Jährle. —  $5_5$  leits. —  $6_6$  die nun [bi non (noch); 8 Mit. —  $7_1$  weils; 3 am Jährli. —  $8_4$  Und Frauen thun oben ein. —  $9_8$  all.

Die verballhornte 4. Zeile der 8. Strophe weist auf den Ursprungsort des Liedes hin. Während in Bafel die figengebliebenen alten Jungfern den Münfter abreiben, in Frankfurt am Main den Bfarrturm bohnen, in Wien den Stephansturm reiben und in Nürnberg mit den Bärten alter Junggesellen den weißen Turm fegen mußten 77), läßt der Münchner Bolkswiß die alten Jungfern dieser bierseligen Stadt das weithinragende Wahrzeichen Münchens, die beiden Türme der Liebfrauenkirche, zur Strafe ihrer Che-Iosigkeit abreiben 78). Das Lied dürfte demnach in München bald nach Raimunds erstem Gastsviel (Februar, März 1831) entstanden sein, wozu auch stimmen würde, daß alle Drucke des Sammelbandes, der es enthält, soweit sie mit Jahreszahlen versehen sind ober sich solche erschließen lassen, zwischen 1824 und 1828, beziehungsweise um 1830 fallen. Daß Raimunds Lied zugrundeliegt, daher überall ein Rehrreim "Aschen" zu seken ist, beweisen die Strophen 4 und 9 und daß die Raimundsche Fortsetzung "Die Röchin vom Trakteur" (oben S. 155) aus dem Jahre 1827 dem Berfasser unseres Liedes nicht unbekannt war, das dürfte Str. 2 in Zeile 7 und 8 (gegen oben S. 156, Str. 3, 3. 7, 8) erweisen.

Wenn dieses Lied ebenfalls nur äukerlich an Raimund anknüpfte, indem es die Gestalt des Aschenmannes in den Mittelpunkt stellte und dessen Liebeskummer gesanglich verwertete, so halten sich hingegen zwei weitere Lieder, die als erster und zweiter Teil miteinander in Beziehung gesett sind und jedenfalls einem Berfaffer zugehören, gang im Stil und in der Aberlieferung des Raimundschen Tertes. Wie so viele andere Lieder verzichten auch sie auf den wirksamen Begensak von "Un Afchen" in den ersten Strophen zu "Ran Aschen" im letten Gefät, fie bringen daber in der Besprechung der einzelnen Dinge nur Verachtenswertes, ohne den tröstlichen Hoffnungsschimmer, daß es im menschlichen Leben doch auch Achtenswertes gebe, Raum zu laffen. Beibe wurden bei Martin Hofmann in Ingim, der von 1823—1850 druckte 79). als fliegende Blätter hergestellt und dürften wohl zu Ende der Zwanziger- oder in den Dreikigeriahren des 19. Jahrhunderts entstanden sein. Bon der Nichtiakeit des irdischen Lebens ausgehend, nimmt der erste Teil 80) die Modetorheiten, den Leuteschinder und die Großmannssucht einzelner Menschen auf's Korn:

[1b] 1. D Freunde, hört mich an,
Ich bin ein Aschenmann;
Des Menschen Lebenslauf,
Der geht in Aschen auf.
Mit Gold und Edelstein
Will er nit z'frieden senn;
Und kummt er in die Grub'n,
Da schrenen ihm die Bub'n:
Un Aschen!

# Neues weltliches Lied.

# Der Afchenmann.

Erfter Theil.



## Znaim.

Gedruckt und gu haben bei M. Sofmann.

- [2a] 2. Die Welt für Klein und Groß,
  Die ist jest ganz kurjos;
  Man sieht da allerhand
  Und gar niz hat an B'stand.
  Schlagt Eins das And're brat\*),
  Jst Alles ganz verdraht;
  Die Modisucht im Land
  Glanzt wie a Feuerbrand.
  An Aschen!
  - 3. Oft Mancher fahrt im Wag'n, Bon was kann er das hab'n? Preßt arme Menschen aus, Baut sich das schönste Haus. Und kommt ihm einst der Tod, Nimmt er vorlieb mit Brod, Verlangt sich gar kein'n Wein, Könnt' er auf Erden senn.

    Un Aschen!
  - 4. Bor Zeiten war 's a Welt, Un' and're, 's war nit g'fehlt, Da trugen die Herrn Frifur, Die Madeln Stöckel-Schuhr. Doch jett fan's parfumirt, Der Leib, o der is g'fchnürt; Die Modi is der Held, Und kans hat oft ka Geld. Nur Afchen!
- [2b] 5. Oft Mancher bild't fich ein, Er will was Größer's senn; Er ist ein armer Trops, Es ist lala\*\*) im Kops.

<sup>\*)</sup> breitschlagen = betrügen; betrügt eins das andere.

<sup>\*\*)</sup> leer.

Und wann er hat brav Geld, Glaubt er, er zwingt die Welt; Geh' weg, es is nit wahr, Du bist ein armer Narr. An Aschen!

Der dazugehörige zweite Teil<sup>81</sup>), der 1844 noch in einem Wiener fliegenden Blatte mit geringfügigen Abweichungen nachgedruckt wurde <sup>82</sup>), beginnt mit der Beliebtheit des Aschenliedes und schließt mit dem Hinweis auf das Grad, ein Hinweis, welcher der ersten Strophe des ersten Teiles (oben S.167) beinahe wörtlich entnommen ist. Weiters behandelt der zweite Teil in Anlehnung an Raimund (unten Anm. 39) die Falscheit der Freunde, zieht gegen die Tugendlosigkeit der Mädchen, das frühzeitige Verlebtsein der Jünglinge, sowie gegen die Chefrauen los und preist die Hossenung und die Freundschaft als Lebenspole:

- - 2. Die Zeit gehört so ganz In unsern Lebenskranz; Nur Falschheit, List und Trug, Die sind't man jest genug.

<sup>\*)</sup> Driginal: mit Behag'n.

- [2 a] Brellt Ein's das And're nur. Was gilt jest mehr a Schwur: Wo fenn die guten Freund, Die 's redlich einst gemeint? In Alichen!
  - 3. Der Jüngling, ber vertraut, Die Madeln jest durchschaut, Der wird ja gang vertieft, Die meisten fan verblüfft. Ran Brautkrang können's mehr Erwarten, ja auf Chr'. Der Tugend gold'ne Kron'. Die schleudern's zeitlich schon In Alichen!
  - 4. Wird jest ein Jüngling balb Raum fechzehn Jahre alt, Go druckt'n d' Lieb' kurjos, Er wird fie gar nit los. Mit zwanzig Jahr is [f'] zu, Darüber lacht a Ruh: Der Jüngling fteht am Eis Schon da als junger Greis. Un Aichen!

5. Der jett ein Weib fich nimmt, Der wird ichon bald verstimmt; Er fieht, mas er nit g'wußt. G' is nur gu feiner Luft. Er denkt gleich allenfalls. D hätt' ich 's nur vom Hals. Ich gebe für fie her A Butten voll, auf Chr'.

Un Afchen!

- [2b] 6. Der jett ein'n Freund sich wählt,
  Der wird schon gut bestellt;
  Falsch san die meisten jett,
  Man wird bestürzt zulett.
  Die Freundschaft ist par terre,
  's Hat kans ka G'wissen mehr,
  Die Falschheit ist probat,
  d' Aufrichtigkeit in scat.
  In Aschen!
  - 7. Die Hoffnung ist galant, Ein wahrer Diamant, Denn, geht 's mit uns bergab, So geht auch sie zu Grab. Ist Mancher selbst blutarm, So lebt er doch im Arm Der Hoffnung, wie er kann, Selbst auch der Aschenmann. An Aschen!
    - 8. Nicht Gold und Edelstein
      Sind unsers Glückes Senn,
      Der Stern der Freundschaft nur
      Ist unsers Glückes Flur.
      Doch, reicht sie auch die Hand
      Bis zu des Grabes Rand,
      So muß man in die Grub'n
      Und nach schren'n uns die Bub'n:
      Un Aschen!

Wenn die bisherigen Texte mehr ober weniger allgemeine Themen in Anlehnung an Raimund zum Gegenstande hatten, so wurde 1827 zum erstenmal ein Tagesereignis aschenliedartig besungen, in das Rais munds "Jugend", Therese Krones, mitverstrickt war. Am 13. Februar 1827 war der Mathematiker Abbé Johann Ronrad Blank in seiner Wohnung ermordet worden. Der Verdacht richtete sich gegen bessen einstigen Zögling Severin v. Jaroszynski, der seit 1826 in Wien weilte und ein sehr ausschweifendes Leben führte. Man verhaftete ihn am 16. Februar in seiner Wohnung im Trattnerhof, wo er eben einen luftigen Abschiedsabend, an dem auch seine Freundin Therese Krones, der Liebling der Wiener, teilnahm, gab. Der Verdacht war wohl begründet. Jaroszynski gestand nach einigem Leugnen die Mordtat ein. Die Gerichtsverhandlung endete am 27. August 1827 mit der Verurteilung des Angeklagten zum Tode durch ben Strang. Wien hatte feine Senfation und gebardete sich wie toll. "Dabei hagelte es Spottlieder. Die Sarfenisten in den Bierhäusern sangen Diese bei großem Hallo ber Zuhörer, aus welchen das nach der Melodie des .Aschenliedes':

> Ein Bole kam daher, Un Schulden ift er fchwer! ufm.

fo ins Volk drang, daß es die Schusterjungen auf der Gasse sangen"<sup>83</sup>). Jaroszynski büßte am 30. August seine Tat mit dem Leben. Das Lied ging ebenso rasch verloren, als es entstanden. Es hatte nicht jene Zugkraft wie das Originallied, das in acht Tagen nach der Erstaufführung des "Bauer als Millionär" so populär war, "daß man überall, wohin man kam, nichts anderes singen und pfeisen hörte, als diese zwei (Brüderlein sein, Aschenlied) wunderschönen Lieder"<sup>84</sup>).

Zeitlich schlieft sich hier ein Tert an. der. aleichfalls einen historischen Stoff in der Korm des Aschenliedes bietend, die Beisekung Napoleons, dessen Körper seit seinem Tode (5. Mai 1821) auf St. Helena ruhte, im Bariser Invalidendome am 15. Dezember 1840 zur Voraussekung hat 82). Als Napoleon noch in pollster Kraft war, als er 1805 und 1809 Hiterreich mit seinen Scharen überzog und in Schönbrunn lange Zeit seine Wohnstätte aufgeschlagen hatte, ba war er der bestgehafteste Mann in Ofterreich, dem man täglich und stündlich den Tod an den Kals wünschte und den man mit Ingrimm und mit im Sacke geballter Fauft bei den großen Truppenparaden auf der Schmelz betrachtete 85). Als er aber der stille und einsame Gefangene auf der Infel St. Belena murde, wo bei rober und gewalttätiger Behandlung fein großer Beift in enge Fesseln geschlagen mar, ba brachte die von seinen Anhängern in die Wege geleitete St. Helenaliteratur einen merklichen Umschwung der Geister hervor 86). Man bemitleidete und bedauerte ihn und als er seinem schweren Leiden 1821 erlegen war, da waren es deutsche Dichter, allen voran Franz Grillvarzer, Josef Christian Freiherr von Zedlik und Rarl Immermann, die im Gegensake gur Breffe, die sich mit Ausnahme einiger süddeutscher liberaler Oppofitionsblätter ängftlich um Werturteile drückte 87), dem deutschen Bolke Napoleons Größe und Wert vor Augen führten 88). Allmählich lernte man unter dem Drucke der schlimmsten Reaktion, welche die Früchte der Befreiungskriege nicht ausreifen ließ, um und

ersah in Napoleon nicht mehr die "Gottesgeißel", sondern, wie es August Graf von Blaten-Hallermünde ausdrückte, den notwendigen "Besen der Zeit". bessen stetes Eintreten für die Bolkshoheit und die Gleichheit aller im Staate ihn besonders den Liberalen wert und teuer machte. Der versöhnende Schimmer, der bereits in den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts Navoleons Namen umstrahlte, ist ebenso wie in Bolksliedern auf seinen Tod und seine endaültige Beisekung 89) auch in unserem Liede zu sehen, das keine Spur jenes haffes mehr zeigt, wie er ber öfterreichischen Kriegslyrik des Jahres 1809 eigen war, sondern in ruhiger, leidenschaftsloser Weise Napoleons Bebeutung für Frankreich anerkennt (Str. 4, 5) und ihn, als wäre er nie Ofterreichs Feind gewesen, den ewig großen Mann nennt (Str. 3), ber einst Großes geleistet (Str. 5). Bewunderung ist der Grundton des Liedes, das nur wenigen historischen Erinnerungen Raum gewährt. Den schwersten Tag aus Napoleons Leben hebt es heraus (Str. 3), als er, nachdem er am Nachmittag des 22. Juni 1815 unter dem Zwange ber Verhältniffe und unter dem Drucke der Rammer zugunften seines Sohnes Napoleon II. dem Throne entsagt hatte, am 25. Juni Paris, ohne daß dies auf das Volk einen besonders großen Eindruck gemacht hätte, verlassen und sich ins Luftschloß Malmaison begeben hatte, von wo er sich am 29. Juni, um nach Amerika zu entfliehen, in die Hafenstadt Rochefort aufmachte 90). Diese Erinnerung sollte aber, das war des Dichters Absicht, nur den Gegensak zum Taumel

der Begeisterung herstellen, der die Pariser ergriff, als ihnen der Bürgerkönig Louis Philipp durch das Barlament am 12. Mai 1840 verkünden ließ, daß ber von Napoleon in seinem Testamente niedergelegte heiße Wunsch, in Frankreichs Erde ruhen zu dürfen. endlich in Erfüllung gehe 91), nachdem schon seit ben Zwanzigerjahren unter dem Regime der Legitimität wiederholt und auch 1830 nach der Julirevolution die Forderung barnach, worauf Str. 3 und 6 anspielen könnten, in Baris erhoben worden war 92). Und als der tote Raiser am 15. Dezember 1840 von Courbevoie aus seinen stummen Einzug in den Invalidendom, den der Verfasser des Liedes in Str. 8 mit der Madelaine verwechselt, hielt, da ftieg die Begeisterung der Pariser bis zur Siedehige 91). Wie schon früher, hält es ber Berfasser wieder für angezeigt, zwei Gegenfäge hier hervorzukehren. Während bie gegen Napoleon im Bündnis gestandenen Herrscher Franz I. von Österreich († 2. März 1835), Alexander I. von Rufland († 1. Dezember 1825), Georg IV. von England († 25. Juni 1830) und Friedrich Wilhelm III. von Preußen († 7. Juni 1840) längst die ungestörte Ruhe in ihren rechtmäßigen Erbbegräbniffen fanden, mußte Napoleon, der Allerweltsfriedensftörer, aus seinem einsamen Grabe aufgestört werden, um als legter unter diesen Herrschern in der Mitte feines Bolkes ruhen zu können (Str. 7). In geweihter Rirche unter seinen Helden murde er beigesett, er, ber einst, wie Str. 8 in bligartiger Beleuchtung andeutet, mit ber Kirche zerfallen war und 1809 den Bannfluch des



F. Raimund als Aschenmann M. Schwind del., J. Kriehuber lith. Städtisches Museum, Wien



Papstes Pius VII., der dafür sein Gesangener wurde, über sich ergehen lassen mußte, weil er im April 1808 den Kirchenstaat an sich gerissen hatte<sup>93</sup>). Pietätvoll gedachte der Versasser in der Einleitung (Str. 1) dieses Gedichtes eines anderen großen Toten, des verstorbenen Schöpfers des Aschenliedes, dessen Inhalt er mit wenigen Worten andeutet (Str. 2), um den Abergang zum eigentlichen Vorwurf zu gewinnen. Und ausklingend erscheint auch hier ganz im Sinne Kaimunds eine Wiederholungsstrophe, die darauf hinweist, daß das Lied öffentlich vorgetragen wurde, sei es im Theater oder auf der Bretterbühne des Volkssängers. Und tatsächlich ist auch der Wiener Volkssänger Johann Vaptist Moser († 1863), wie dessen handschriftlicher Nachlaß ausweist<sup>94</sup>), der Versasser dieses Liedes.

[Blatt 3b]

2. Lied.

- 1. Als schwaches Souvenir Bring' achtungsvoll ich hier Ein Liedchen jener Zeit Und jenem Mann geweiht, Der nicht von mir genannt, Als Aschenmann bekannt, Und allen noch so lieb, Das schöne Liedchen schrieb:

  Bon Aschen! von Aschen!
- Sein Lied fagt uns nicht bloß, Daß Menschen klein und groß, Die Köchinn vom Trakteur Und Alles Aschen wär'; D nein, sein Lied belehrt,

Was jede Asche werth. D'rum ist das harte Holz In Frankreich jett so stolz Auf Aschen! auf Aschen!

3. Der Mann, ber einst Paris Gezwungen nur verließ, Der eig'nen Krast beraubt, Bergessen sich geglaubt; Der ewig große Mann, Den über'n Ocean Der Tod zu bleiben hieß, Den sorderte Paris

Als Alschen! als Alschen!

[4a] 4. Der Mann, der zwar schon Staub Und der Verwesung Raub, Wenn auch einst hochgeehrt, Nicht mehr zu sein begehrt, Den zwingt jest sein Geschick In jenes Land zurück, Das stolz auf seinen Geist Noch seine Thaten preis't Als Aschen! als Aschen!

> 5. Daß jenes Land den Mann, Der Großes einst gethan, Und seine Hülle ehrt, Bleibt ewig achtungswerth. Im Herzen ruht die Gluth, Die unsern sesten Muth Verbotner Flammen weckt, Zu brennen sich besseckt Für Aschen! für Aschen!

6. Wenn auch für diesen Mann Die Welt nichts sagen kann, Und er, der Zeit entrückt, In sich war selbst beglückt — So schreit, für ihn entbrannt, Sein Volk, das ihn erkannt, Sein Feuer, seinen Muth, Uus Uchtung für die Gluth Um sein Aschen! um sein Aschen!

- 7. Von höchster Allianz Mit weiland Kaiser Franz Hat jedes hohe Haupt Der Tod uns schon geraubt,
- [4b] Und alle ruhen sie, Nur jener Mann, der nie Der Welt den Frieden gab, Mußt' noch aus seinem Grab Als Aschen! als Aschen!
  - 8. Der Magdalenen-Dom Nahm den, der einst in Rom Bedroht' den Batikan, Uls Unterthan jest an. In jener Erde Schooß, Wo ihn des Glückes Loos Getroffen und verließ, Ruht er nun doppelt süß Uls Alschen! als Alschen!

Applaus.

Ihr Beifall zeigt mir an, Daß ich als Aschenmann Rein' schlechten Uschen bring', Wenn ich vom Aschen sing'. Denn ist a Holz nöt gut, So gibt 's a schlechte Gluth Und liegt maustodt am Herd, Und hat so gar kein' Werth Als Aschen! als Aschen!

Noch einmal versuchte sich Moser in dieser Form mit seinem Lied "Der Aschenmann von Stadt Stenr", als am 3. Mai 1842 eine verheerende Feuersbrunft die Vororte Stegerdorf, Wieserfeld und Bei der Steyr der Stadt Steyr ergriffen hatte und in überraschend kurzer Zeit 250 Häuser dem Brande zum Opfer gefallen waren. Man bemühte fich allerorten, den verarmten Bewohnern beizuspringen und besonders in Wien ergaben die veranstalteten Sammlungen ein beträchtliches Ergebnis an Geld, Rleibern, Wäsche und Nahrungsmitteln. Auch Johann Baptist Moser trug durch sein Lied, das er für Michael Neumager am 20. Juni 1842 geschrieben hatte, sein Scherflein zur Linderung der Not bei. Wenn je diese Liedform für ein historisches Ereignis berechtigt war, dann war fie es hier, denn aus Schutt und Asche war das Lied geboren und Schutt und Asche wollte es wearäumen helfen94°).

Der Aschenmann von Stadt Steyr.

Nach dem Brande im Monat Mai 1842.

1. Hört, Freunde, hört mich an, Ich komm' als Aschenmann, Mein' Butten, voll und schwer, Ist von Stadt Stener her. Denn dort, wo's Geld stets bar Und's Eisen Silber war, Dort schaut von Haus zu Haus Ist gar nig mehr heraus: Als Aschen! Als Aschen!

- 2. Verheert durch einen Brand,
  Is Steper nöt im Stand,
  Ganz hilflos und allein
  Sich felbst genug zu sein.
  Denn wenn auch Herr und Knecht
  Voll Fleiß in d' Werkstatt möcht'
  Und Arbeit sindet gnue,
  So können s' nöt dazue:
  Vor Aschen! Vor Aschen!
- 3. Und weil ich unter All' Der Aschenmänner Zahl, Die groß und klein in Wien, Der Allerärmste bin, Weil mir nach Stener 's Geld Zum Aschenkausen sehlt, Oft z'wenig hab' für mi', D'rum bitt' ich, kausen Sie: Ein'n Aschen!
- 4. Wann jeder, der in Wien, U Herz voll Biederfinn, Mit Namen Mensch getaust, Nur 's kleinste Häusel kaust, So kriegt d' Stadt Stener bald Ein'n Steinbruch und ein'n Wald, Wird schöner als zuvur Und hinterlaßt kein' Spur: Von Alschen!

- 5. D'rum kaufen gnädig Sie Ein'n Afchen heut' durch mi', Weil d' Stadt, im Brand verraucht, A Geld auf Ziegel braucht.
  Sie krieg'n ihn wohlfeil gnue, Ein'n ganzen Haufen zue, Und hab' ich 's Geld dafür, Ein Geltsgott noch von mir: Auf'n Afchen!
  - 6. Und mit erneutem Fleiß,
    Im Angesicht voll Schweiß
    Und 's Herz voll Dankbarkeit
    Wird noch in später Zeit
    Der Steyrer, nackt und bloß,
    Ist brot- und obdachlos,
    Sie segnen einst dafür,
    Wenn Sie auch alle hier:
    Schon Aschen!

#### 7. Repetition.

Es ruft mich Ihr Upplaus Als Aschemmann heraus, D'rum bin auf Nein und Ja Ich freudig wieder da. Und schrei' ist nochmal srisch Mit'm Teller Tisch für Tisch: O, kausen gnädig Sie Für Steyer ist durch mi': Ein'n Aschen!

Mitten ins lustige Karnevalstreiben der Wiener, mit ihren Maskenbällen und deren oft unangenehme Folgen zeitigenden Demaskierungen verset uns 1847 der Vielschreiber Anton Johann Groß-Hoffinger (1808

bis ca. 1873) 95) mit dem 4. Hefte seiner Schilderung "Wien, wie es ist", die einem seit 1825 rasch in Aufnahme gekommenen Inpus der Sittenbeschreibung einzelner Orte und Gegenden angehört 96). Und da beim lustigen Kasching auch ein Rakenjammer am Aschermittwoch sein muß, der in Wien später die kreuzlustigen Heringsschmäuse zeitigte, so läft sich der sonst politisch ziemlich gesinnungs- und charakterlose, nur allzuoft in seinen Schriften dem Bikanten und Sensationellen nachjagende Verfasser die Gelegenheit nicht entgehen. Aschermittwochslieder in der Form des Raimundschen Aschenliedes zu bieten 97). Satirisch gebacht, spielt er in ihnen einzelne Stände gegeneinander aus, welche die alte goldene Zeit loben, wo noch dies und jenes war, doch mit dem einfältig-frohen Sinn, dies ist der Rehrreim, der alles Widerstrebende miteinander verband, ift diese schöne Zeit für immer hin. Der Schriftsteller schwelat in Erinnerungen an die alten Verleger und das kauflustige Publikum, der Buchhändler wünscht sich die alten, dummen, alles hinnehmenden Räufer und die nur um Ehre, nicht um Geld schreibenden Schriftsteller zurück und so hat jeder, der in diesem Reigen zu Worte kommt, als der Dichter. die Jungfrauen, die Weiber, die Chemanner, die Theaterdirektoren und die Beamten, etwas zu beklagen, das vergangen, zu seinen angenehmsten Erinnerungen gehörte und das er am liebsten wieder verlebendigt vor fich sehen würde. Aber, obwohl die Zeit bald ein anderes Gesicht bekam, und der Morgenhauch der kommenden Revolution sich schon ankündigte, war doch

in Wien infolge des ftarren und ftarken Bolizeiregiments alles ins Phäakische erschlafft ober führte ein Schlummerdasein. Und so konnte Groß-Hoffinger mit einigem Recht im Schluflied, Chor betitelt, auf manches hinweisen, das scheinbar der Vergangenheit hörte98), wie die Wiener Lustbarkeit, das warme Wienerherz, der frohe Wiener Scherz und Spak, der nie verlekend wirkte, die Bankoscheine, die unverfälschten Weine, der leichte Lebenserwerb, das alte ehrliche Wienerwort, die Biederkeit, ber Töchter ftrenge Bucht und Schamhaftigkeit, die Treue der Diener, die Liebe zum Herrn, der Herrendank, und das freie, mannhafte Wort. Alles dies ist nach ihm im Phäakensinn hingeschwunden und erstarrt. Es war aber nur der Volizeidruck, der alles versteinert hatte, da er nicht einmal die harmloseste Fröhlichkeitaufkommen ließ, es sei nur an die Aufhebung des Castellischen Rostbratelordens und der gänzlich gefahrlosen Ludlamshöhle erinnert 99). Als aber dieser Druck und mit ihm das politische Spikel- und Naderertum wichen, da lebten alle guten und schlechten Wiener Eigenschaften wieder auf und leben, trokdem fie Groß-Koffinger totgefagt hatte, heute noch ungeschwächt und ungemindert fort. Was aber an diesem Schlufliede besonders auffällt, das find politische Schlagworte, die jest noch ihre Lebenskraft bewahren. Da ist das vom "kleinen Mann", dem armen Handwerker (Str. 4), ber heute noch von verschiedenen politischen Parteien unter Unrufung dieses Schlagwortes erlöst wird und da sehen wir auch den Börsenwauwau (Str. 3) auftauchen, der ebenfalls vor noch nicht allzulanger Zeit

ein beliebtes Wort im Munde verschiedener Volksbeglücker war. Und so verbindet dieser Schlußchor, der in Str. 6 auch auf Raimund (Hutziehen vor braver Mädchen Glut usw.) anspielt, zwanglos die Vergangenheit mit der Gegenwart, zwischen denen als morsche und durchlässige Schranke die Wiener Revolution des Jahres 1848 sich erhebt.

Von Frankreich ber ging 1848 ein Fieberschauer durch die deutschen Lande und die Freiheit, nach der alles lechzte. die nach den Befreiungskriegen wie Schaum zwischen den Fingern zerronnen war, mar über Nacht mit den ersten Frühlingsboten auch in Ofterreich eingekehrt und hatte am 15. März 1848 die Ronftitution gebracht. Aber die große Masse, das Broletariat, wie sie sich gerne nennen ließ, war weder reif dafür, noch hatte es Urteil genug, um gewissenlose Demagogen, die in Wien wie die Bilze aus dem Boden schossen, von sich abzuschütteln. Die Böbelherrschaft und der Studentenhochmut wurden für Wiens ruhige Bewohner allmählich zur Qual. Raub und Plünderung standen auf der Tagesordnung und trokdem Ferdinand I. der Gütige, ein schwacher Herrscher, im August 1848 nach Wien zurückgekehrt war, wüteten die Volksleidenschaften aufs Heftigste weiter und führten aus nichtigen Ursachen, Wiener Truppen sollten gegen die rebellischen Ungarn ziehen, zu jenen bedauerlichen Auftritten, denen der Rriegsminister Theodor Graf Latour am 6. Oktober zum Opfer fiel. Damit war das Maß voll und Wien ging jenen schrecklichen Oktobertagen entgegen, in denen nuklos vieles junge Blut versprikt

wurde, ohne daß an dem Endergebnis, ber Einnahme der Stadt durch die kaiserlichen Soldaten unter Rürst Alfred Windischarät und dem Banus Jellačić etwas zu ändern gewesen wäre (31. Oktober 1848). War es doch ein aanz überflüssiges Unternehmen. Wien gegen geschulte Truppen mit den Nationalgardisten und den Mobilen zu verteidigen, die trot allem militärischen Drill ihrer Aufgabe schon deshalb nicht gewachsen waren, weil ihnen vielfach die militärische Disziplin fehlte und weil es unter ihnen viele Garden gab, die mit den Vorgängen in Wien schon lange nicht mehr einverstanden waren, aber notgedrungen mittun mußten, wenn sie nicht die Flucht porgezogen hatten 100). Dem Wiener Volkscharakter lag dieses nuklose Blutvergießen und dieses wilde Kriegsspiel nicht und jener Nationalgardist, der in Gegenwart Berthold Auerbachs am 31. Oktober, am Tage von Wiens Kall, fröhlich äußerte, daß er sich nun kindisch freue, endlich wieder gute Musik zu hören, nachdem er wochenlang nichts anderes als bum bum und biff baff hörte 101), war wohl keine Einzelerscheinung. Wäre dem Wiener das Revolutionieren im Blut gesessen, dann wäre es ganz unbegreiflich und felbst durch dessen Bolkscharakter nicht erklärlich, daß die Bürger, von Selbstbetäubung, wie Auerbach meint, kann dabei keine Rede sein, in den Straffen die einziehenden Truppen freudigst begrüßten 102). Dabei waren jene ja nur ein kleiner Teil der friedlich Gefinnten, hatten doch die meisten bei Ausbruch der Oktoberwirren Wien fluchtartig verlassen. Der Taumel und der Alpdruck war

von den Zurückgebliebenen gewichen und sie freuten sich, wieder in geordnete Verhältnisse zu kommen.

Ein treffendes Beispiel dafür ist der Bänkeldichter August Philipp Bek, der wie so manche andere Wiener Dichter des Jahres 1848 im Taumel der Begeisterung im Juli oder August den Broletariern ein süßschmeichelndes Loblied gesungen 103), und der Nationalgarde, der er selbst als Mitglied angehörte, im Juni oder Juli Weihrauch gestreut hatte 104). Nachdem aber das große Wüten vorüber und die Herrschaft des Böbels gebrochen mar, da besann er fich wieder, aus dem Saulus wurde ein Baulus und wie im wunderschönen Mai, wo er den Wiener Freiwilligen, die nach Italien zur Bekämpfung der Revolution auszogen, ein Lied auf den Weg mitgegeben hatte 105), so fühlte er auch jekt im November oder Dezember sein patriotisches Herz wieder, bedeckte sein Kaupt mit Asche und hielt den Märztagen im "Marziveigerl" 106) und den Oktoberereignissen im "Wiener Aschenmann" nichts weniger als freundliche Nachrufe.

"Der Wiener Aschenmann", ein "Zeitgedicht", wie Betz es nannte, erschien in 2 Auflagen, hatte Raimunds Lied zur Boraussetzung und bestand urssprünglich aus 2 Teilen <sup>107</sup>), wovon der erste Teil mit 6 Gesätzen bereits in einem Neudruck vorliegt <sup>108</sup>). Wie unterscheidet sich doch dessen Wird, won Schlußgesätz des Proletarierliedes, in dem der Proletarier selbstbewußt ausries, daß ihm das Eigentum heilig sei! Und doch lagen nur vier Monate zwischen beiden



Der Wiener Aschemnann erster Theut.

Verfalt von dem Volkslänger August Betz. Arie nach Raimunds Aschenlied.

Die Welt, die wahr ja jetz, A reine Menschenhetz.
Die wultend, 's is a Ochand,
Eingen d'Leut schon ausanand,
Und graubt wurd auch sogar,
Obs gleich verboten war,
Es warn zu uns er Jual,
Die Sauser überall -:/ an Aschen/:

Den deutlichsten Beweis, Wie man nichts Zweifes weiß, Zeigt uns – o ewig schad! Die große Wienerstadt.

Gedichten. Wie gründlich hatte sich die Unsicht unseres Dichters in dieser kurzen Zeit geändert! Als Lerchenfelber, er wohnte 1848 Alt-Lerchenfeld Nr. 173104), lagen ihm die Ereignisse, die sich vorm Lerchenfelder-Wall abgespielt und die Verwüstungen, die sie im Gefolge gehabt hatten, besonders am Bergen, so bag er ihrer in Strophe 4 des 1. Teiles eingehender gedenkt. Dabei war aber Altlerchenfeld, innert der Linien gelegen, noch ziemlich glimpflich weggekommen (Str. 4), fanden doch die Rämpfe zwischen den Aufständischen und dem kaiserlichen Militär hauptsächlich in Neulerchenfeld, por der Linie, statt, wo es am 25. und 26. Oktober wiederholt zu heftigen Blänkeleien gekommen war, die mit dem Rückzuge der Aufständischen hinter den Linienwall endeten 109). Während aber andere Linien in den nächsten Tagen von den Raiserlichen erstürmt wurden, beschränkte man sich bei der Lerchenfelderlinie darauf, den Wall zu beschiefen, modurch zwar manches Haus in Mitleidenschaft gezogen (val. Str. 4), aber kein bedeutender Sachschaden ange= richtet wurde, so daß am 31. Oktober die kaiserlichen Truppen in eine ziemlich unversehrte Vorstadt einzogen 110). Ganz anders aber sah es bei der Makleinsborfer Linie aus (vgl. Str. 3). Bier hatten die Aufständischen am 26. Oktober einen mikalückten Ausfall versucht, der mit der heftigen Beschiefung des Walls von Seite der Brigade Colloredo erwidert wurde. Um 28. Oktober, bem Tage bes allgemeinen Sturmes, ging die Brigade Jablonowski vormittags gegen Magleinsdorf los, erftürmte den Friedhof und

bezwang bas Linientor, mußte sich aber infolge stärkerer Berlufte aus den Gaffen zurückziehen; die hierauf einsekende Ranonade schok das Gasthaus Furchheimer (Makleinsdorf Nr. 29), nahe der Linie, in Brand. das mittags beim neuerlichen Eindringen der Truppen (Naffau-Infanterie) völlig ausgeplündert und bis auf Die Mauern niedergebrannt wurde 111), worauf Beg mit dem "Wirtshaus obn am Eck" anspielt (Str. 3). Die bei der Magleinsdorfer Linie siegende Soldateska. erregt durch ihre Berlufte, begnügte sich aber nicht mit der Besekung der Käuser in der Makleinsdorfer Hauptstraße, sondern plünderte und raubte in gemiffenloser Weise 112). So plünderten die Soldaten unter anderem das Haus des Josef Freiherrn v. Dietrich (Makleinsdorf Nr. 15—17), der an der Gicht krank barniederlag und den Eindringlingen Speife und Trank reichlich darbot, nicht nur völlig aus, sondern schlugen auch mutwilligerweise alle Fenster ein 113), wodurch es Beg wie "blattersteppich" vorkam (Str. 3). Freilich, die Wiener vergaßen das bald alles, verziehen den Soldaten, die ebenfalls gelitten hatten, und tröfteten sich damit, daß sie ja alle Menschen seien und der Groll schon deshalb keinen Aweck hätte, weil einst im engen Haus keiner vorm andern etwas voraus habe. da fie alle zu "Afche" würden (Bek. Str. 6).

Später arbeitete Beg den ersten und zweiten Teil zu einem Ganzen zusammen 114), das 17 Strophen und ein Wiederholungsgesät umfaßt. Inwieweit der zweite Teil Anderungen ersuhr, beziehungsweise ob Beg neue Berbindungsglieder und Gesähe einfügte, läßt sich vor-

derhand nicht feststellen, da dieser Teil bis nun verschollen ist. Soweit aber aus dem ersten Teil Schlüsse gezogen werden können, waren die Umänderungen einschneibender Art und hatte Bek etwas ganz Neues geschaffen, das mit wenigen Ausnahmen nur stoffliche Unklänge an die früheren Texte aufweift. Ift doch von den 6 Gefäken des ersten Teils die erste Strophe mit den allgemeinen Gedanken gang verschwunden und an deren Stelle als Strophen 1 und 2 im neuen Tert eine Jeremigde über die Berderblichkeit des Jahres 1848 getreten, die Bek wieder als Paulus zeigt. Die zweite Strophe, die vom Neuen Grund handelte, die dritte, die das Wirtshaus Kurchheimer und das Haus des Barons Dietrich zum Gegenstande hatte, und die vierte, mit Mitteilungen über die Gegend des Lerchenfelder Walles, hinterließen in den Gefähen 3, 4 und 5 bes neuen Tertes nur geringe Spuren. Hingegen wurden die Strophen 5 und 6, nur etwas abgeändert, als Schlufgefäge 16 und 17 zur Ganze übernommen, da Bek genau mußte. welche Wirkung diese sentimental angehauchten, auf das Aschenhafte des Lebens hinweisenden Berse auf die gefühlsduseligen Wiener auszuüben imstande waren. daher er noch ein im gleichen Sinne gehaltenes Wiederholungsgefät (Str. 18) anfügte und einen Aufruf an die Männer Wiens, verquickt mit der Bitte an Gott, Wien in Zukunft vor solchen Dingen zu verschonen, voranschickte (Str. 15). Wie diese Strophen die Gemütsstimmung des Dichters in betreff der vergangenen Ereignisse veranschaulichen, so waren sie auch der beredteste Ausdruck für das, was die Mehrzahl der Wiener über diese Vorgänge dachte. In knapper und anschaulicher Weise, die auch Kleiniakeiten nicht überfah, und unter Ausnühung der mehr zum Herzen dringenden Laute der heimatlichen Mundart läft der Dichter die Vorgänge, die sich in der Zeit vom 23. bis zum 31. Oktober 1848 in und außerhalb ber Stadt Wien abspielten, wahrheitsgetreu, wenn auch nicht in streng zeitlicher Aufeinanderfolge, vor den Ohren der Zuhörer porübergleiten. Wenn auch mehr andeutend als ausführend, boten die einzelnen Strophen doch für ben, der mitten in der Zeit und den Ereignissen gestanden, ein Bild all der Schrecken und Wirrnisse, die in der kurzen Spanne Zeit im lieben Wien fich qugetragen hatten, während für uns Nachkommende der folgende Tert gemisser Erläuterungen bedarf, die in den Unmerkungen zu finden find.

### Der Wiener Ufchenmann.

- [1b] 1. Die Welt war einst gewiß A reines Paradies, Man hat von Nix was g'wußt, Als nur von Freud' und Lust; Doch was i sag' — is wahr; Durch's Achtundvierz'ger Jahr Js viel auf uns'rer Erd' An Menschen und an Werth — in Aschen! an Aschen! —
  - 2. Richt' man den Blick auf Wien Und die Verwüftung hin, Was wir da hab'n erfahr'n, G'schicht net in tausend Jahr'n! —

Die Linie von St. Marz, Das war doch g'wiß was Arg's? 's is g'schossen wor'n und brennt, Man hat fast nig mehr kennt 1115) — vor Aschen! vor Aschen! —

- 3. Und dann am neuen Grund, Da waren viel verwund't, Die Häuser, wer sie kennt — War'n d' Meisten niederbrennt! — 1110)
- [2a] A Unglück für do Leut In derer theuern Zeit, Wo eh a große Noth Um's liabi Stückerl Brod — alles Uschen! an Aschen! —
  - 4. Hernach bei Magelsdurf
    Da hab'n beim ersten Ruaf
    Die Kämpser sich vereint,
    Weil sie zu siegen g'meint;
    Doch Gott hat's anders woll'n,
    Sein Machtspruch hat besohl'n:
    Die Häuser groß und klein —
    Die sollen alle sein\*117) an Aschen! —
    an Alichen!
  - 5. Dann drüb'n im Lerchenfeld Hat weiter sunst niz g'sehst Als nur a klaner Wind, Hätt' Alles sich entzünd't; Bon links und rechts und vorn Ist dorten g'seuert wor'n, Doch weiter ist niz g'scheh'n, Iwa Häusers fan nur g'seg'n 115) — in Aschen! in Aschen! —

- 6. Um Bratenfelbergrund Glei an der Linie unt' Das Haus war so verrigt, Daß's Pelg <sup>119</sup>) hab'n unterg'stüßt;
- [2b] Durch's viele, starke Knall'n War's bald zusammeng'sall'n, Doch is 's des Glückes Spiel — Durchaus war dort net viel<sup>120</sup>) — in Uschen! in Uschen!
  - 7. Dann drunt im Liachtenthal
    Glei vorn beim Linien-Wall
    Sein's durcheinanderg'rennt,
    Wia d' Häuser so hab'n brennt!—
    Es is a harte Tour,
    Für jo Leut Uebel gnua,
    Wann's eh' beinah nig ham
    Und 's fallt no Ulles 3'samm 121) in Uschen! —
    in Uschen!
  - 8. Und gegen Nußdorf 'naus,
    Da steht's Aug'-Gottes Haus,
    Doch net in Gottes Hand,
    Denn 's war a großer Brand 122),
    Feldmüllers Holzverlag
    Js an demselben Tag
    Beim Donauuser vorn
    Nebst mehrer'n Häusern wor'n 123) an Aschen! —
    an Aschen!
  - 9. So mancher Klageton Kam aus dem Odeon! — 's hat ausg'schaut ohnedem Rein wia Jerusalem! —

- [3a] Der ganze, schöne Werth Is da g'leg'n auf der Erd'! — Der große Freudensaal Ih an für allemal 124) — in Uschen! an Aschen! —
  - 10. Denkt man an d'Franzallee!
    Wem thuat da 's Herz net weh?!! —
    Die schönsten Häuser drunt
    Sein ausbrennt ob'n und unt! —
    Von drüben und herüb'n
    Js kaum was übrig blieb'n,
    's war Ull's von draust und drinn
    Vis zu der Dampsmühl hin 125) an Uschen! —
    an Uschen!
  - 11. Betracht' ma nur a Weil
    Sobann die Jägerzeil! —
    Da find't ma manche Spur,
    Wo man wird staunen gnua! —
    Die Häuser unt am Eck
    Sein beide schrecklich lek —
    Von 'n G'schüt total verwund't
    Js Jed's bis auf den Grund 126) an Aschen! —
    an Aschen! —
  - 12. Beim Burgthor bei dem Sturm, Da is ein ganzer Surm 127) Kroaten niederg'fall'n, Wia's drinn hat ang'fangt z' knall'n!
- [3b] Das Burgthor meiner Chr', Hab'ns 3'schossen kreuz und quer <sup>128</sup>) Und dann am Josefsplah War a ka klaner Schah<sup>129</sup>) — in Aschen! in Aschen! —

- 13. Die Kirchhöf' um d' Stadt Wien
  War'n a so ziemlich hin! —
  Jed's Kreuz, jed's Monument
  Beinahe hab'ns verbrennt! —
  Orum paßt die Grabschrift guat:
  "Derselbe, der da ruat",
  "Der ruat in Gottes Nahm'"
  "Mit Ullen hier zusamm 130) in Uschen! —
  in Uschen!" —
- 14. Die Wien-Gloggniger-Vahn
  War a recht übel d'ran;
  Der Hoj, da Kreuz und quer
  Wia d' Stall' vom Belveder<sup>181</sup>);
  Kurz um die Wienerstadt —
  Wer Alles g'seg'n hat,
  Der überzeugt sich sest,
  U großer Theil is g'west in Aschen, —
  an Aschen! —
- 15. Ihr Männer der Stadt Wien, Blickts auf die Pläge hin! — Schaut euch das Elend an, Was's Schicksal uns gethan! —
- [4a] Du liaber, guater Gott!

  Bist Helser in der Noth! —
  O! Schau amal daher
  Und schick uns nimmermehr den Uschen! —
  nur kan Aschen!
  - 16. Und unser'n Militär War doch dabei a schwer! Es is a alte G'schicht, Von Eisen is ihr Bslicht:

Man rechne nur dazua, Daß's g'wiß hab'n g'litten gnua, Daß Manche, groß und klein Jest a nig Ander's sein — als — an Aschen! an Aschen! —

17. D'rum reichet stets dem Stand
Die treue Bruaderhand;
Es sei zu uns'rem Glück
Vergessen das Geschick,
Denn drunt im engen Haus
Jit jeder Groll dann aus;
Da hat dann von Natur
Sunst Kaner was bevur — als — an Uschen! —
an Uschen! —

#### Repetition.

18. Doch denk ma nimmer drauf, Es is der Zeitenlauf,

[4b] Der Alles das hat bracht
Durch eine höh're Macht! —
Der Menschheit, die bedrängt,
Sei unser Mitleid g'schenkt;
Wie lang' steht's denn noch an,
So sein ma Alle 3'samm' — an Aschen! —
an Aschen! —

Wenn Bet in diesem Liede die letzten Oktoberstage blitartig beleuchtet, so sand er einen Nachahmer in Johann Ernst, der aber zur Abwechslung einmal ein Aschenweib an Stelle des Aschenmannes aufstreten läßt und seinen vogelschauartigen Rückblick im Jahre 1849 vornimmt 132).

## Das Wiener Aschenweib, als Seitenstück zum Aschenmann.

Urie nach Raimunds Uschenlied.

- 1. Ich bin das Aschenweib,
  Bin alt und schwach von Leib,
  Kann kaum, ich muß es sag'n,
  Die Aschenbutten trag'n.
  Berdien' recht hart mein Brot,
  Dank' doch den lieben Gott,
  Daß ich noch leben thu
  Und schrei halt sseißig zu |: an Aschen:|.
- 2. Wie hier der Aufstand war Im achtundvierz'ger Jahr, Hab' ich viel g'sehn und g'hört, Das Volk war ganz empört. Da hat man mit Vergnüg'n D' Leut z'sambrakt wie die Flieg'n,
- [2 a] Ich hab bei den Krawall Betrübt g'schrirn monichsmahl — : an Aschen:
  - 3. Der März, April und Man War'n wichtig alle drei, Doch der Oktober war Sehr grausam, das ist klar. Latur wurd' tod geschlag'n, Mußt' manchen Schmach ertrag'n; Verließ mit Schmerz die Welt, Vald wird der graue Held — |: ein Aschen:|
  - 4. Dann wurd' das Zeughaus gar Bestürmt, das ist g'wiß wahr, Man nahm die Wassen h'raus Und trug sie froh nachhaus'.



Uas Wiener Uchenweib als Geitenstüt jum Aschenmann. Versalt von Johann Ernst.

Arie nach Raimunds Aschensied.

Ich, bin da's Afchenweib.
Bin alt und sehnrach von Leib,
Kann kaum ich muß es sag'n.
Die Aschenbutten trag'n
Broden recht hart mein Brot,
Dant doch den lieben Bott,
Daß ich noch leben thu,
Und sehrei halt steißig ju-fan Aschen/

Wie hier der Aufstand war, Im achtundvieriger Jahr, Dab ich viel g fehn und g'hort, Das Bolk war gang emport, Da hat man mit Bergnig'n, Da kat man mit Bergnig'n,

Wien b. Anton Leitner Kupferflecher Schottenfeld Feldgafe No 241.

D'rauf kam mit Milibär Fürst Windischgräß baher, Um Wien zu bombatir'n, Da hab' ich nimmer g'schrirn — : an Aschen: |.

- 5. Der Oberkomandant,
  Ich hab' ihn gut gekannt,
  Der Messenhauser hieß,
  Wurd' leider für gwiß,
  Weil er in der Wienerstadt
  An viel Unglück schuld hat g'habt,
  Zur Stras' erschossen dann,
  Bald wird auch dieser Mann |: ein Aschen: |.
- 6. Uch, werthes Publikum,
  So wurd' auch Robert Blum.
  Erschossen, meiner Treu,
  Durch Pulver und mit Blei.
  Er hat den Schritt gewagt,
  Und hat zu viel gesagt,
  Das war gesehlt, darum
  Wird bald auch dieser Blum |: ein Aschen:|.
- 7. So mußte mancher Mann
  Sein Leb'n hingeben dann,
  Weil er sich geg'n den Staat
  3' viel aufgeworffen hat.
  Nehmt, Freunde, euch in acht,
  Daß ihr kein' Fehltritt macht,
  Seid nicht so hißig gleich,
  Sonst wird zu früh aus euch |: ein Uschen : |.

Auch in diesem Liede ist jener melancholische Grundton zu erkennen, den August Bek in feinen Betrachtungen über das Jahr 1848 fo gerne anschlug. Auch hier kein Eingehen auf die Einzelheiten, sondern nur Streiflichter, die mehr andeuten als durchführen. Wie kurz sind die Monate März, April und Mai, die doch so entscheidend waren, abgetan (Str. 3)! Wie wenig ift vom Oktober, wo Ereignis an Ereignis fich drängte, herausgehoben! Die Ermordung des Rriegsministers Latour am 6. Oktober 1848 (Str. 3) und die am gleichen Tage erfolgte Erstürmung des Zeughauses, das in Flammen erglühte (Str. 4), nebst dem Bombardement von Wien durch Windischaräk (Str. 4). das ist alles, was von den bemerkenswerten Oktobertagen herausgegriffen wurde. Um so mehr ist aber die sühnende Gerechtigkeit vertreten, der strafende Urm der staatlichen Obrigkeit, der die Anführer der Revolution als Robert Blum am 9. November (Str. 6) und den Stadtkommandanten Wenzel Messenhauser am 16. November 1848 (Str. 5) zum abschreckenden Beispiel dem Tode durch Pulver und Blei überlieferte. In der Folge, bis zum 28. Februar 1849, mußte noch mancher baran glauben, auf diese Art seiner revolutionaren Befinnung megen ins beffere Jenfeits befördert zu werden 133). Auf diese stattliche Henkerarbeit bezieht sich auch die mit einer salbungsvollen moralischen Ermahnung endigende siebente Strophe. welche damit gleichzeitig die Entstehungszeit des Liedes für den März 1849 festlegt.

Noch einmal versuchte sich August Beg im Jahre

1854 in der ihm schon geläusigen Form des Aschensliedes, als er den Krimkrieg, der vom Oktober 1854 an durch die Buolsche Politik für Österreich besondere Bedeutung erhalten hatte, zum Gegenstande eines Liedes machte, das "Der europäische Aschenmann" hieß 134). Wie jenes auf die Wiener Revolution des Jahres 1848 fällt auch dieses durch das Vorherrschen eines pessimistischen Tones auf, der nur in den Strophen 7 und 8, die von Österreichs Zukunst handeln, einer freudigen und hoffnungsvollen Stimmung, die einem warmen, patriotischen Gemüte entspringt, weicht:

- [1b] 1. Im schönen Orient'
  Is auf amal entbrennt
  Der große Kriegesbrand
  Zu Wasser und zu Land;
  Wir hätten ja nit braucht
  Den Krieg, der aufgetaucht,
  Die Donau hat er g'spiert
  Und unser Handel wird:
  an Assert
  - 2. Durch Omer's Heldensinn Fall'n Kriegesopser hin, Die Kampseswuth erhigt, Es donnert, kracht und bligt; Wer d' Ursach möcht' ersrag'n, Dem thät i d' Wahrheit sag'n: Urtikeln schreibt man gnur, Doch die sein alle nur:

an Afchen!

3. Das große Aussenreich Empfindet schwere Streich',

[2a]



# Der europäische Aschenmann bearbeitet von August Beta.

Aussehliefeliches Verlagerecht u.Druck von C.Barth Mariahilf N:28 in Wien .

m fehonen Drient's auf amaf entbreunt, Die Donau hat er gipiert Und unfer Sandet wird: – au Afchen! reg. Durch Omer's Seldenfinn Fall'n Aviegesopfer hin. Die Rampfeswuth erhitzt Es donneet, bracht und blitzt; Wer d'Arfach möcht exfragn, Dem that i d'Wahrheit fay'n:

Es zieh'n — a bitt're Noth! — Die Leut im sicher'n Tod; 's wird g'schossen, g'stochen, g'haut, Daß man dem Aug' net traut, Doch das bringt kein'n Prosit, Und 's End' wird sein vom Lied': an Aschen!

- 4. Urmeen der Türkei
  Steh'n in der Wallachei,
  Der Moldau und der Krimm
  Und raufen sich voll Grimm;
  Manch' mörderische Schlacht
  Wird g'schlag'n durch solche Macht,
  Und kehret man zurück,
  Hat man vom Kriegesglück:
  an Aschen!
- 5. Das Unglo-Frankenheer
  Beherrscht das schwarze Meer,
  Von Sturmbegeist'rung voll
  Liegt's vor Sebastopol;
  Ou armes, taps'res Heer!
  Wer weiß, sichst d' Heimath mehr?
  Ourch Kämpse groß und klein
  Wirst Du am Ende sein:
  an Aschen!
- 6. Da schickt ma Alles her, Weil man am weißen Meer Nit gern auf's Eis möcht gehn, Drum laßt ma's liaber stehn; Und laßt d' Kanonenstimm' Erschallen in der Krimm, Schiaßt in die Festung h'nein, Und hoff't, sie wird bald sein: an Aschen!

- 7. Doch in die Kriegeswucht
  Ist man bemüht und sucht,
  Weil Einigkeit gedieh'n,
  Uns mit hinein zu zieh'n,
  Und wälz't der Kriegesbrand
  Sich dis in unser Land,
  So steh'n wir dafür ein
  Und sollte Alles sein:
  an Aschen!
- 8. Heil, dir mein Österreich! An taps'ren Söhnen reich, Von weiser Hand regiert, Mit Macht und Ruhm geziert; Wann Kriegstrompetenschall Ertönet überall, Wird Dich — mein Vaterland! — Veschützen Gottes Hand: vor'm Aschen!

Streiflichtartig beleuchtet das Lied die damalige Lage und kurz berührt es alle wichtigen Ereignisse, die dis zum Dezember 1854 eingetreten waren. Der Beginn des Krieges, bedingt durch den Einsall der Russen in die Donausürstentümer (7. Juli 1853), wodurch der Donauhandel gesperrt wurde, und gegeben durch die Kriegserklärung des Sultans Abdul Medschid an Rußland vom 4. Oktober 1853, wird in Strophe 1 gestreist, welche auch das Eingreisen der Großmächte England und Frankreich, das ab 28. März 1854 ersolgte, da Rußland die Donausürstentümer nicht räumen wollte, voraussett. Dem

Oberkommandanten dertürkischen Urmee Omer Bascha. einen gebornen Kroaten und ehemaligen öfterreichischen Militär, der bald nach Kriegsausbruch am 4. November 1853 die Russen bei Oltenizza nördlich der Donau zurückgeschlagen, sich bann bei Schumla im verschanzten Lager vorsichtig gedeckt, im August 1854 Bukarest und in der Folge einen Teil der Moldau besette 135), wird die 2. Strophe gerecht. In dieser wird auch der Ursache des Kriegsausbruches gedacht, wenn diese selbst auch nicht zur Mitteilung gelangt. Wenn Zar Nikolaus I. als Vorwand zur Krieaserklärung das Protektorat über die griechischen Christen in der Türkei, das er im März 1853 in Konstantinopel angestrebt hatte, nahm, so war es doch allen Denkenden klar, daß der eigentliche Grund in der Wiederaufnahme der Bläne Ratharinas II. lag, welche die Türken, so wie es Zar Nikolaus II. ebenfalls vergeblich anstrebte, vom europäischen Boben nach Usien abdrängen, Ronstantinopel für sich zu gewinnen und die Donaufürstentümer in Abhängigkeit bringen wollte 136). Im letteren Bunkte kreuzten sich aber Österreichs und Ruflands Interessen und so kam es damals zum ersten, wenn auch noch nicht mit den Waffen ausgetragenen Zwiespalt, der bis zum Weltkrieg 1914/1918 nachwirkte. Ofterreich, das fich ursprünglich abwartend und neutral verhielt 137), wurde immer mehr und mehr, obwohl seine Haltung ben verschiedensten Schwankungen unterworfen war, die eine Mobilisierung am 22. Oktober 1854 und eine Ubrüftung am 21. November 1854 im Gefolge hatten,

Bestmächten (England und Frankreich) ge= drängt, mit denen es sich am 8. August 1854 betreffs der vier Bunkte (Bergicht Ruflands auf das Protektorat über die Donaufürstentumer und die Chriften des Orients, Freiheit der Donauschiffahrt und Anderung des Dardanellenvertrages von 1841) verständigt hatte 138). Von Zar Nikolaus I. zuerst abgelehnt, was Ssterreich noch mehr an die Westmächte kettete, lenkte Rukland am 28. November zwar ein, aber es war zu fpät, um Ofterreich por dem Bundnis mit den Westmächten zu bewahren, das am 2. Dezember 1854 abgeschlossen wurde und seine Spike gegen Rukland richtete 139). Damit war Österreichs Volitik in feste Bahnen gelenkt und das Bemühen der Westmächte, auf das in Strophe 7 angespielt wird, mit Erfolg gekrönt. Wenn somit unser Lied vor den 2. Dezember 1854, der feste Verhältnisse schuf, fällt, so ist es anderseits nach dem 5. November 1854 entstanden, da die Strophen 4, 5 und 6 die Landung der Verbündeten bei Eupatoria an der Westküste der Krim (4. September 1854), die siegreiche Schlacht am Flüßchen Alma (20. September), den ersten, aber mikglückten Sturm auf Sebaftopol (17. Oktober) und die Schlachten bei Balaclawa (25. Oktober) und Inkerman (5. November 1854) vorausseken.

Ein zweites Aschenlied 140), das ebenfalls den russischer Krieg behandelt und den als Volksdichter sehr produktiven Johann Ernst 141) zum Verfasser hat, fällt etwas früher. Es enthält beinahe nur Klagen über den Krieg und dessen Verwüstungen, wobei sich der Versasser als ausgesprochener Kriegsseind (Str. 5) und Lobredner des Friedens (Str. 6) gibt, dem es nur darauf ankommt, die Wehmut in der Seele seiner Hörer zu wecken. Er stellt alles der Zukunst anheim, die auch über Recht und Unrecht und über die Kriegsursachen entscheiden wird. Un historischen Details ist das Lied arm, daher seine Zeitsestlegung etwas erschwert wird. Da von Sterreichs Anteil an dem Kriege keine Rede ist, so fällt das Lied vor den 8. August 1854, an welchem Tage Sterreich mit den Westmächten ein Abkommen schloß, aber gemäß Str. 3 nach den 28. März 1854, an welchem Tage Frankreich und England tätig gegen Rußland eingriffen.

#### Der russisch türkische Aschenmann. Arie: Der Aschenmann von Raimund.

[1b] Die Türkei die ist jest Mit Kriegern sehr besetz; Und Rußland rüstet sich Jum Streit gar fürchterlich. Ich grieg vor Angst den Kramps, Durch diesen großen Kamps Fallt mancher edse Mann, Und was wird aus ihm dann? — An Uschn.

> Und Frankreich ist jett ganz Mit England aleanz; Es helsen alle zwei Mit Freuden der Türkei.

[2 a] D'rum geht es jest heiß her Zu Land wie auf dem Meer, Und manches Städtchen wird, Wenn man sie bombardirt? — An Uschn.



Der russisch türkische Alschenmann.

Avie: Der Aschenmann von Raimund.

Die Turbei die ist jetge. Rie Griegern sehr besetet; Und Russlund rustet fich Bum Streit gar fürchterlief. In grieg vor Angle den Krampf, Lurch diesen großen Annpf. Falle mancher edle Mann, Und mancher edle Mann,

Und Frankreich ift jetzt gang Mit England aleang; Es felfen alle zwei. Mit Freuden der Turket.

Rigenthum der Auf Leitner Burger o Hupferstrebre Schottenfeld Feldgafie W: 241 in Wian.

Sehr groß ist Rußlands Macht, Wenn man das recht betracht, Wird Rußland, das ist rein, Schwer zu bekämpsen sein. Frankreich, England, Türkei, Sind freilich ihrer drei, Die richten auch was aus, Was wird am End da draus? — An Asch'n.

Louis Napoleon Kennt seine Völker schon; Die sind sür Krieg gestimmt; Wenn man das so recht nimmt, Fallt ihm der Kamps nicht schwer; Besiegt die Russen er, Geht es nach seinen Sinn, Was ist dann sein Gewinn? — An Asch'n.

Ich benk mir halt so viel,
Mag siegen, wer da will;
So liegt mir, ich muß sag'n,
Das Kriegführ'n sehr in Mag'n.
Soldaten zieh'n ins Feld,
Oft salt der beste Held
In ersten Tressen schon,
Was hab'n wir da davon? — An Aschn.

Beglückt ist jenes Land, Wo stets ein jeder Stand, In süßer Ruhe schwebt, Nie einen Krieg erlebt. Denn wo der Friede ist, Und Menschenblut nie sließt, Da schrei ich, Frau'n und Herrn, Uuch noch einmal so gern. — Un Uschn. Ich möcht boch wissen gut, Warum man kämpsen thut; Und welcher in der That Recht oder unrecht hat. Die Zukunst wird uns sag'n, Wer's Recht davon wird trag'n, Bevor der Streit sich hebt, Wird mancher, der noch lebt? — An Asch'n.

Aber nicht nur für historische Darstellungen gab Raimunds Aschenlied die Form, auch Spottlieder bedienten sich seiner, wie ein aus Ober-Rabnig (Eisenburger Komitat, Ungarn) stammendes Lied beweist, das der Psarrer Franz Neuwirth in Ober-Rabnig 1863 ausschried und seinem Bischof Michael Haas übermittelte, in dessen Sammlung es erhalten blied <sup>142</sup>).

#### Aus einem alten heanzischen Aschenliebe.

- 1. Ålla Heilign is erst gwest.
  Dös war a rares Fest.
  Då teiln s' in manichen Haus
  Stått Strizeln Dålkerln aus.
  D' Menscha ohne Schänd,
  Sie fressen zwoa und drei,
  Hat's äber kane gwist,
  Daß a Dälk den ändern frist.
  Un Åschn.
- 2. Hiaz kimmt båld Nikolaus, Då geht koan Menfch mehr aus, Sinst fångt s' der Nigolo Wo in an Winkl å(b). Und nåch dreiviertel Jährn, Wia man 's håt oft erfährn,

Wâr's währ, daß in der Nächt Der Niglo wäs einglegt håt. Un Üschn.

Mit diesem Liede schließe der Reigen der Nachahmungen des Raimundschen Aschenliedes, obwohl es gewiß noch manche verborgene Fortsetzungen und Abarten geben mag, von denen zunächst eine Strophe mitgeteilt sei, die einer der besten Darsteller des Wurzel, der nun auch schon dahingegangene Schauspieler Ludwig Martinelli (1832—1913) 143) in den Neunzigerjahren des 19. Jahrhunderts bei Nachmittagsvorstellungen des "Bauer als Millionär" im Wiener Deutschen Volkstheater gerne zur Absingung brachte 144):

J fingat gern so fort Und kommat nicht von Ort, Doch, liebe Leut, bedenkt, Die Zeit ist zu beschränkt; Grad hat mir ana gsagt, Daß, wann's jegt fünse schlagt, So sallt mir armen Trops Der Eiserne [Vorhang] am Kops, Nacha bin i an Asch, an Asch.

Eine zweite Zusahstrophe sang des österen der treffliche, ebenfalls schon geschiedene Darsteller des Wurzel Alexander Girardi († 1918), dessen Bild als Aschenmann die Operettenbühne in der Skodagasse in Wien ziert<sup>145</sup>). Er verpslanzte sie dei seinem Erstauftreten am 15. Februar 1918 ins Wiener Burgtheater und wurde dadurch der Anlaß, daß sich Max Kalbeck, der sie gar zu gern Max Morold (v. Millen-

kovich), dem damaligen Burgtheaterdirektor, in höhnisicher Weise zuschreiben wollte, gründlich bloßstellte 146), da sie den gelehrten Kaimundsorscher Karl Glosso zum Bersasser hat. Dieser schrieb sie, wie Max Pirker nachwies 147), für Josef Lewinsky, der damit am 25. November 1895 im Deutschen Volkstheater ansläßlich einer Aufsührung des "Bauer als Millionär" zugunsten des Kaimund-Denkmal-Fonds das Aschenslied schloß. Sie hat Raimunds Ewigkeitswert zum Inhalt und mit ihr mögen daher die Nachahmungen des Aschenliedes ausklingen:

Vom lieben, alten Wien Ist vieles schon dahin, Und längst in kühler Erd' Ruht Raimund hochverehrt. Doch, was er schuf, lebt fort Uls echtes Dichterwort. Mag auch die Zeit vergeh'n, Sein Ruhm wird stets besteh'n. Kein Uschen! Kein Uschen! 8. Johann Mederitsch, genannt Gallus, und



Wien galt und gilt als die Stadt der Lieder. Nicht nur die Runft- auch die Volksmusik ist in ihr im Laufe der Jahrhunderte zu ungeahnter Blüte gelanat und Gestalten, wie die des lieben Augustin, mit dem ganzen Zauber des unverwüstlichen Volksmusikantentums ausgestattet, konnten nur auf Wiener Boden entstehen, wo der Humor und der Leichtsinn seine bezwingende Stätte aufgeschlagen hatte.

Wer kennt sie alle, die hunderte und hunderte ehrsamen und liederlichen Stadt- und Vorstadtmusikanten, die in der Nikolaibruderschaft genossenschaftlich geeint waren und ihre bestimmten jährlichen Abgaben dem Musikarafen zu leisten und dafür das Unrecht auf eine Seelenmesse und ein Bedenken im Rreise ihrer Benoffen hatten? Es waren luftige Fiedler, die meift draußen im Neuftift vor der Stadt, im Roten Hof und fonft wo ihre ärmlichen Wohnstätten aufgeschlagen hatten, die wacker im Lerchenfeld und den sonstigen berühmten Altwiener Tanz- und Vergnügungsstätten aufspielten, die Hochzeitsfeste und sonstige luftige Gelegenheiten durch ihre Gegenwart anziehend und belebt machten und gern gesehene Gäste bei allen waren.

Sie sanken in ungezählten Reihen dahin, aber was sie in lustigen Nächten an prickelnden Weisen schusen, das lebte namenlos weiter und überdauerte sie und ihre Zeit. Die Ländler, die Langaus, die Menuette und wie all die alten Tänze in Wien hießen, vererbten sich von Geschlecht zu Geschlecht durch mündliche Aberlieferung. Von vielen gekannt, aber von wenigen schriftlich sestgehalten, sind nur spärliche Aberreste auf die heutigen Wiener gelangt.

Ohne diese fidelen Bolksmusikanten gabe es keine anheimelnd gemütliche Wiener Tanz- und Heurigenmusik, die in den Walzerkönigen Johann und Josef Strauß und in Josef Lanner ihren künstlerischen Sohepunkt erreichte. Diese stellen das konzentrierte Schaffen und Denken hunderter Borganger bar, auf beren Schultern fie stehen und deren Vorarbeit ihnen die beherrschende Höhe zu erreichen gestattete. Wie wichtig und belehrend mare es, im einzelnen diese Entwicklung zu verfolgen, die hunderte und hunderte Käden aufzuzeigen und zu entwirren, die vom Volksmusikanten des 16. Jahrhunderts bis zu diesen Heroen der Wiener Musik im 19. Jahrhundert sich spinnen, wenn eine eingehende Untersuchung eben nicht davor haltmachen müßte, daß nur geringes musikalisches Material über den Wiener Tanz und das Wiener Lied der Borzeit überliefert ift. Eduard Rremfer 1) hat zwar in zwei Bänden ein schönes Denkmal seines Rönnens und Forschens hinterlassen, aber lange nicht alles das aufgearbeitet, was aufzuarbeiten möglich gewesen mare und außerdem nur Materialien, aber keine geschichtliche Entwicklung liesern wollen. Und wenn Oskar Wiener<sup>2</sup>) in etwas zu selbstbewußter Weise seine Wiener Arien und Bänkel als Sammlung alles dessen angesehen wissen wollte, was die Altwiener Harsen, Dudelsachpseiser (!) und andere Volksmusikanten in ihrem Repertoire hatten, so hat er damit weit übers Ziel geschossen und dem Verständigen nur gezeigt, daß er die Entwicklung des Wiener Volkssliedes und der Wiener Volksmusik nicht völlig beherrschte, denn sonst hätte er auf sliegenden Blättern namenlos gedruckte Lieder von Bürger, Schubart u. a., sowie Freimaurerlieder nicht als Wiener Volkslieder ausgeben können.

Die Geschichte des Wiener Liedes und der Wiener Bolksmusik ist trot der Teilarbeit von Frang Rebiczek3), der zwar für die Jahre 1800-1848 wertvolle Vorarbeit lieferte, aber nur aphoristisch vieles andeutete, noch zu schreiben und die Geschichte des Wiener Walzers, der Frit Lange4) wertvolle Blätter widmete, wird noch manche Bertiefung erfahren können. Befruchtend auf alle diese Arbeiten wird die Beschäftigung mit bem Wiener Singspiel um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert wirken, mit jenem Singspiel, das besonders Emanuel Schikaneder in seinen Theatern auf der Wieden und an der Wien pflegte und dem eine Reihe talentierter, aber leichtfinniger und armer Teufel als Textverfasser und Romponisten zur Seite standen. Namen wie Mozart, Jakob Haibel, Beter von Winter, Johann Mederitsch, genannt Gallus, F. X. Süßmaner, Franz Teyber



Der österreichische und die ungarischen Schiftknechte Gezeichnet von G. Opitz, gestochen von Ponheimer, verlegt bei Josef Eder in Wien Städtisches Museum, Wien



und manche andere brauchen nur genannt zu werden, und eine Fülle von Weisen, die volkse und zugskräftig waren, klingen im Ohr und lassen jene längst verschwundene Zeit wieder lebendig vor Augen erstehen, wo das Theater an der Wien der musikalische Mittelpunkt von Wien war, wo Schikaneder seine glänzendsten Triumphe als Darsteller und Ausstattungskünstler seierte und wo die Komponisten um geringen Lohn ihm große Tageseinnahmen schusen.

Bielen dieser Singspiele eigentümlich ist jene beliebte Urt von Liederzusammenstellungen, die weit ins 16. Jahrhundert zurückgeht, welcher der Schulmeister bei den Wiener Schotten Wolfgang Schmelkl bereits huldigte und die heute noch in den beliebten Potpourris ihre Triumphe feiert. Man nannte diese Liedermischmasche damals Quodlibets und wählte beliebte Lieder des Tages, die alle kannten, Bolkslieder und Tanzweisen, um daraus musivisch das Ganze zusammenzustellen, wobei selbstgeschaffene Tonphrasen die Übergänge vermittelten. In diesen Quodlibets steckt nun viele originelle Wienermusik und mare es eine dankbare Aufgabe, dies einmal aufzuzeigen. Beliebte Weisen waren auch der Anlag, sie variierend zu zerfasern. Wie etwa heute ober in früheren Jahren ein Lied von den Militärkapellen, den Drehorgeln, den Musikautomaten usw. zu Tode gehetzt wird oder wurde, wie aus allen Ecken und Winkeln, aus allen Fenftern und Laben eine Weise erklingen kann, die einem auf Schritt und Tritt bis zur Raserei und Verzweiflung verfolgt, so war es auch um das Jahr 1800 und fire Romponisten ließen sich solch beliebte Weisen nicht entgehen. Sie verarbeiteten sie in Quodlibets, sie zerzausten sie in Variationen sürs Klavier, sie schusen sie in Tanzmusik um usw.

Bu diesen Berarbeitern gehörte auch Johann Meberitsch, genannt Gallus (1765-1830). Unter ben nicht zahlreichen Werken, welche dieser leichtsinnige und, ähnlich wie Mozart, oft kindlich übermütige Romponist hinterließ, finden sich Messen, Opern und Klavierwerke, die ihn, wie dies jüngst Egon von Romorgnski in einer feinfinnigen Unalnse seines Schaffens nachwies 5), als tüchtigen Romponisten erkennen und bedauern laffen, daß ihn fein unftetes und leichtsinniges Wesen, das kein geringerer als Franz Grillparzer, deffen Rlavierlehrer Mederitsch in Wien war, während er vor seinem Lebensende Wolfgang Amadeus Mozart den jüngeren in Lemberg in der Rompositionslehre Unterricht erteilte, so treffend gekennzeichnet hat, nicht ausreifen ließ. Seine Messen zeigen Gewandtheit und Stimmung. Seine Opern üben dramatische und musikalische Wirkung und beweisen, daß Schikaneder mit Mederitsch keinen schlechten Fana tat. Aber seine Entwicklung ist nicht abgeschlossen und er konnte die volle Sohe feines Wirkens, besonders seit er Wien und bessen anregenden Rreis verlassen hatte, nicht erreichen. Biele seiner Rompositionen sind nur handschriftlich überliefert und unter diesen hat ein im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien aufbewahrtes Stück 6) beswegen besonderes Interesse, weil es die Weise eines älteren Bolksliedes überliefert, das sicherlich im Kreise der am Schanzel und an sonstigen Wiener Landungsplägen anlegenden Schiffer um 1800 viel gefungen wurde und weit verbreitet war. Die Kandschrift betitelt sich: "!: Tauch an, Tauch an, mein lieber Schifmann. : X Variatione per il Piano e forte. Di Giov: Mederitsch detto Gallus." Sie umfaßt in Queroktav 5 Blätter und gehört jedenfalls in die Gruppe jener vielen in Wien zu Ende des 18. Jahrhunderts handwerksmäßig hergestellten, von den Wiener Musikverlegern vertriebenen Notenhandschriften, welche ben heutigen Notendruck und Notenstich vertraten und von denen nur spärliche Reste auf uns kamen. In 10 Bariationen, die ansprechend und mit Geschick gemacht find, behandelt Mederitsch das gestellte Thema, das er poranstellte. Es lautet (Bl. 1b):



Wohl überliefert dieses Werk von Mederitsch die um 1800 beliebte Melodie des Liedchens, aber nicht den Text, der verschollen wäre, wenn nicht ein glücklicher Zufall ihn aus der Gegend von Retz in Niederösterreich erhalten hätte, wo er noch im Jahre 1840 gesungen wurde. Die 1907 verstorbene Oberlehrerswitwe Frau Ratharina Zoder, geb. Chaloubek, in Wien war es, die Text und Weise um jene Zeit dort erlauschte, welche sie beide an ihren, nun auch schon verblichenen Sohn, Herrn Oberlehrer i. P. Julius Zoder in Wien forterbte, der folgende Auszeichnung davon zur Verfügung stellte:



Schiff baut. Tauch' an, tauch' an, mein lia- ber Schiff- mann!

Wie man sieht, haben beide Weisen nur im Mittelssag Ahnlichkeit, sonst sind sie selbständige Formen des gleichen Textes. Jedenfalls müssen wir Mederitsch dankbar sein, daß er uns die in Wien um 1800 übliche Weise überlieserte und uns so in den Stand setze, sie nach beinahe 120 Jahren zum erstenmal dem Druck zu übergeben.

Uber nicht nur die Weise, auch der Text hat seine Geschichte. Wie schon oben erwähnt wurde, ist gerade

das Wiener Singspiel von 1800—1820 reich an eingelegten ober umgegebeiteten Bolksliedern. Und fo darf es daher nicht verwunderlich erscheinen, daß unser Liedchen vom Schiffmann in diesen Singspielen ebenfalls eine Rolle spielt. Es war damals die Zeit der Travestien. Über Alois Blumauer, der Bergils Aeneis trapestierte, und Joh. Ben. Roller, der einen traveftierten Berkules schrieb, führt die gerade Strafe au ben fruchtbaren Theaterstückschreibern jener längstverschollenen, heiteren Tage. Diese brachten die verschiedenartigsten antiken Stoffe in burlesker, mehr ober minder abgeschmackter Weise auf die Bühne und würzten fie mit Unspielungen auf Zeit- und Lokalereignisse, also mit Dingen, die allen Zusehern wohlbekannt und daher entsprechende Heiterkeit auszulösen imstande waren. Und so mag es genug Lacher gegeben haben, als Josef Richter 1802 in seinem komischen Singspiel "Die travestierte Alceste" ben gewaltigen Herkules, drei weibliche Schatten und den alten Totenfährmann Charon bei der Uberfahrt über den Styr wechselweise folgendes Quartett absingen liek (2. Aufzug, 3. Auftritt7):

Herkules, die Tauch an, tauch an, 3 Schatten: Mein lieber Schiffmann.

Charon (Herkules): Ich hab' (Er hat) ja schon antaucht, Ihr habt mir (ihm) nicht ausschaut.

Alle: Tauch an, tauch an,

Mein lieber Schiffmann.

Herkules und die drei Schatten muntern Charon auf, anzutauchen, der sich mit dem Mittelsatz entsprechend

verteidigt. Ob der damals in Wien gesungene Originaltext vorliegt, erscheint sehr zweiselhaft, da die vierte Zeile, schon des Reimes wegen, auf Rechnung Richters kommen dürfte, der das Liedchen seinen Zwecken entsprechend umgemodelt haben wird. Das Volksliedchen, wie es oben wiedergegeben wurde, ist im Ausdruck glücklicher und ursprünglicher. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß Joachim Perinet, der leichtsinnige Wiener Vielschreiber, 1805 in seiner Karikatur in Knittelreimen "Antiope und Telemach" eine weitere Umarbeitung dieses Liedchens dietet, die er der Antiope in den Mund legt (2. Auszug, 19. Ausstritt), eine Umarbeitung, die noch verwässerter klingt»):

#### Bolkslied.

Tauch an! Tauch an! Mein lieber Schiffmann! Und, wenn mir wer zuschaut, Wird noch stärker antaucht. — Tauch an! Tauch an! So stark ich nur kann!

Wäre die von dem Musikdirektor Ferdinand Kauer komponierte Musik zu diesem Stücke erhalten, so würde die Weise zum "Bolkslied" sicherlich zu der von Mederitsch überlieferten stimmen.

So aber ist sie verklungen wie das Gedenken an Gallus selbst, dessen Lebensgeschicke noch mancher Aushellung bedürsen. Als kleiner Beitrag dazu diene der Hinweis, daß ihm am 5. Dezember 1790 im Salesianerhaus Nr. 1138 in der Dorothegasse (später 1173 und 1107, heute I., Dorotheergasse 5) seine Frau Christina, geborne Prön, im Alter von 28 Jahren an der Lungensucht verschied.

Die Geschichte des Liedchens ist aber noch nicht zu Ende. Denn als in den Siedzigerjahren des 19. Jahrhunderts der besiedte Darsteller Johann Fürst als Direktor dem Theater in der Josesstadt vorstand, da ließ er es sich nicht nehmen, auch selbstversaste Stücke zu Gehör zu bringen, in denen er gleichzeitig mimte. Da hieß eines "Die schöne Linzerin". Es war ein "Ausbund Fürst'scher Poesei", wie der Wiener Lokalhistoriker Friedrich Schlögl berichtet 10). Darin spielte Fürst den ernsthaft sentimentalen Liebhaber, den "Romeo vom Wasser" und sang mit seiner Julie "das melancholische Duett in tiesster Rührung und Empfindung":

Tauch an! Tauch an! Mein lieber Schiffmann!

Doch was geschah! Alles begann zu lachen und seine größten Berehrer riesen bestürzt: "Is er verruckt wor'n! So an Unsinn! Der alte..." und verließen, wenn man Schlögl<sup>10</sup>) glauben dars, "unwillig das Haus". Wie mag bemnach die Fortsetzung des Liedchens ausgesehen haben, wenn sie solche Folgen hervorries. Doch darüber schweigt die Geschichte!

### 9. Pamphlete von J. B. von Alginger

Die ältere Literatur des deutschen Österreich ist bis jekt noch immer ein Stiefkind der Literarhistoriker geblieben. Liegt es am mangelnden Material in den Bibliotheken oder an der allgemeinen Geringschäkung der Autoren, namentlich des 18. Jahrhunderts, die gewiß nie über das Mittelmaß hingusgehen: es ist nur das eine festzustellen, daß man felbst in einem Goedeke keineswegs auch nur wenigstens eine halbwegs abschließende Bibliographie über diese österreichischen Schriftsteller besitt, um fie doch in ihren Werken zu kennen. Und dies gilt nicht allein von solchen Schriftstellern, die wirklich nur im Gedächtnisse des Literarhistorikers leben — und sagen wir es ruhig heraus, auch hier oft dunkel genug — sondern auch von folchen, die doch zum mindesten ihrer Zeit etwas bedeuteten und fie noch heute in ihren literarischen Beitrebungen als Typus vorstellen.

Noch heute beinhalten diesen Typus der josefinischen Literatur Alzinger und Blumauer, und sie sind, so wenig sie auch sicher gelesen werden, dennoch in dieser Bedeutung im Gedächtnisse der gebildeten Welt. Besithen wir über Blumauer wenigstens eine Monographie von Hosmann-Wellenhos, so ist Alzinger die heute noch nicht mit einer solchen bedacht worden, die auch in das einzelne ginge. Ein dankenswerter Aussatz von Eugen Probst im siebenten Jahrbuche der



Johann Baptist Alxinger Unsignierte Bleistiftzeichnung im Stammbuch der Gabriele Baumberg Sammlung Dr. A. Figdor

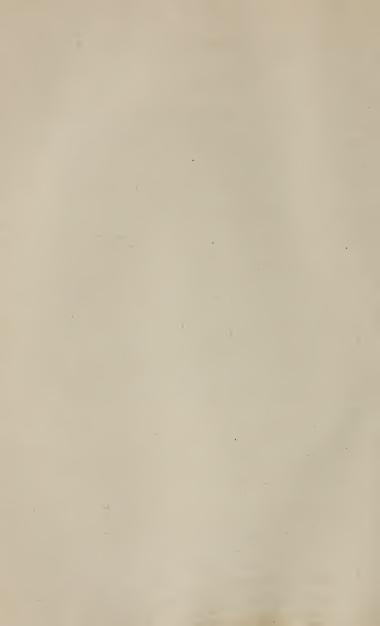

Grillparzer-Gesellschaft, der sich aber nur in großen Zügen mit Alringers Versönlichkeit und litergrischem Wirken beschäftigt, ist die einzige ausführlichere Erinnerung, die ihm anläflich seines 100. Todestages im Laufe der vielen Jahre gewidmet murde. Sein 150. Geburtstag ging spurlos vorüber. Gleichwohl ist seine Berfönlichkeit viel sympathischer als die Blumauers, und auch seine Werke, wenngleich oft nur frostige Verstandesprodukte, stehen durchschnittlich auf höherer ethischer Stufe als die seines Bruders in Apoll. Indessen hat er in einigen satirischen Dichtungen, die vollkommen der Vergessenheit anheimgefallen sind und nicht einmal Goedeke bekannt wurden, Blumauer verwandte Tone angeschlagen. Auf diese der Literaturgeschichte völlig unbekannte Tätigkeit Alringers soll nunmehr hingewiesen werden.

In dem von R. M. Werner herausgegebenen Briefwechsel Geblers mit Nicolai sinden wir solgende Mitteilung Geblers über Alxinger 1): "Einige sehr wizige und beissende Sathren sind auch von ihm ohne Namen erschienen. Er leugnet zwar . . . . (unsleserlich) von der Akademie im Hanns Wurstischen Hause (von ungefähr sügte es sich, daß das Haus, wo die Versammlung geschah, einen Hanß Wurst im Schilde sührte) seine Arbeit zu sein, ich zweisle indessen nicht daran. Seit jener Zeit sind natürlicher Weise die S. . . aner (Sonnenselssianer) und V. . . ner (Vornianer) keine Freunde mehr." Auch A. M. Werner ist es nicht gelungen, die verstümmelte Stelle verständlich zu machen, die sich auf ein merkwürdiges

Pamphlet Alzingers bezieht. Dieses Pamphlet ist jedoch nicht das einzige Alzingers, von dem sich nur schwer die Schleier der Vergessenheit entsernen Lassen. Wir ziehen eine andere Stelle aus einem sehr merkwürdigen Vüchlein?) über das Treiben der Freimaurer im josesinschen Wien heran, wo es anläßlich des Pamphlets: "Die Musen in Wien auf dem Salzgrieß im Hanswurstischen Hause" in einer Anmerkung heißt: "Versasser dieses meisterhaften Produktes soll A\*x\*\*ger, der zugleich den Ausschuß und die Universität mit Sächelchen ähnlichen Wißes schon bekomplimentierte, sein." Wird uns so die unleserliche Stelle des Brieses ergänzt, so ersahren wir gleichzeitig von anderen Satiren, die auf den "Theater-Ausschuß" und auf die "Universität" loszogen.

Der "Theater-Ausschuß" des National-Theaters, der aus fünf Schauspielern bestand und sich durch verschiedene Mißbräuche unbeliedt gemacht hatte, war überhaupt ein hervorragender Angriffspunkt der josessinischen Schriftsteller, von denen nur Friedel, Schink, Wezel neben anderen genannt seien. Auch Alzinger hatte eine Abersehung von Gressets Trauerspiel "Eduard der Dritte" dem National-Theater eingereicht, und sie war nicht angenommen worden. Wir können uns hier nicht über die Güte des Stückes auslassen, gewiß waren jedoch schlechtere Werke auf dieser Bühne ausgeführt worden. Alzinger sühlte sich beleidigt und gab die Abersehung mit einem aggressiven Vorworte auf den Theater-Ausschuß heraus, wonach er diesem wohl mit Recht vorwarf, nur protegierte oder selbst

fabrizierte Stücke auf die Buhne zu bringen. Der Ausschuß schwieg natürlich nicht und veröffentlichte eine höhnische Entgegnung3), in der er jeden einzelnen Sak Alringers widerlegte. Alringer war nicht der Klügere und gab nicht nach, sondern veröffentlichte nun ein Pamphlet: "Neueste Fakta des Ausschusses des k. k. Hoftheaters, beschrieben von Alringer". Wien 1784, 8°, das zuerst in einer Beilage der "Wiener Zeitung" vom 7. Februar 1784 (nach der "Vost von Wien" vom 13. Februar 1784) abgedruckt wurde und dann besonders erschien. Beide Drucke find leider verschollen. Alringer war zudem so unklug gewesen, im Vorworte zur Abersekung etwas hochtrabend zu versichern, daß er nie mehr die Feder ergreifen würde, um fich von einem solchen "Senatulus" richten zu lassen. Dieses und der sich fortspinnende Streit war den Wiener Broschürenschreibern gerade willkommen, um für oder wider Alringer aufzutreten. Wir kennen einige dieser hochseltenen Broschüren nur dem Titel nach und wollen darauf aufmerksam machen, so auf "Acinens Entzauberung oder Rommentarius über das nicht aufgeführte Trauerspiel in Versen des Herrn von Alringer. Eduard der Dritte. Durch Erhard Rüdiger", Wien 1784, 804), auf "Gähringer. Etwas über Lüftigkeiten als über Luftspringer und Franzosen, und über die Streitigkeiten des Ausschusses des k. k. Hoftheaters mit herrn von Alringer, als eine Bertheidigung des letteren", Wien 1784, 805) und auf das in der Wiener Stadtbibliothek erhaltene Bamphlet (in Korm eines Gassenhauers): "Die Fehde des Herrn von

Alginger mit dem Ausschuß des k. k. National-Hosetheaters", von Beit Rosenbaum, 1784, 8°. Alginger wird hier sehr arg verspottet:

"Uch Gott vom Himmel sieh barein! Ein Reimschmid kriegt den Sparren! Drum lieben Leute sperrt ihn ein, Denn da ist nicht zu harren, Hört zu: Er fühlet Dichter-Drang, Thut also sich nicht säumen Und übersett voller Zwang Ein Trauerspiel in Reimen 2c. 2c."

Alzinger wurde übrigens später glänzend gerächt, denn er wurde Sekretär des von ihm angefeindeten Theaters.

Das zweite Pamphlet Alringers, das gegen die Wiener Universität gerichtet war, erschien unter bem Titel: "Auf eine gewisse Fenerlichkeit der hohen Schule zu Gablik. Durch Joannem Xilangerum AA. LL. et Phil. Doct. besagter hohen Schule." Gablit (Wien) 1785. In der Universitätsbuchdruckeren. 2 S., 80 (Wien. Stadtbibl.). Dieses Bamphlet, ein Gedicht, ist später niemals in eine seiner Gedichtsammlungen oder in eine Ausgabe seiner Werke aufgenommen worden. Ein Abdruck 6) findet sich auch in dem merkwürdigen Buche: "Briefe über den gegenwärtigen Zustand der Litteratur und des Buchhandels in Österreich" (1788, S. 145 f.), wo wir desgleichen über die Ursache dieses Schmähgedichtes unterrichtet werden. "Da ohnlängst die hiesige philosophische Fakultät einen neuen Dekan mählte und diese Wahl einen von der hiesigen erzbischöflichen Rurie, namens Hald, traf, der mit Kast und Bochlin gemeinschaftlich gegen die Aufklärung durch die Herausgabe der bekannten Fastenstücke arbeitete; so schrieb unser junge Dichter, Alzinger, Doktor dieser Fakultät, solgendes 2c. [Folgt der Titel] Da ich nur ein Exemplar dei Handen habe, so will ich's Dir abschreiben. . . . . Man sagt, Alzinger wolle sich auch, so wie Born dei Euch in München, dei dieser Fakultät ausstreichen lassen. " Aber das Beispiel Borns sindet man in dem bereits zitierten?) "Frei-Maurer Auto da Fé" (S. 8 ff.) Ausklärung, wo ebenfalls Alzingers Nachahmung bestätigt wird. Wir wollen hier das längere, sonst ziemlich unbedeutende Schmähgedicht nicht weiter ansühren und nur dazu bemerken, daß jener Pater Hald?) unter seinem Pseudonym Obermayer besser bekannt war, unter welchem er eine Anzahl "antijosesinischer" Schriften versaßte.

Das interessanteste Pamphlet Alzingers ist aber entschieden das Fragment eines komischen Epos: "Die Musen in Wien auf dem Salzgrieß im Hanswurstischen Hause. Ein Heldengedicht." (1785, 8 S., 8°, Wiener Stadtbibl.), das gegen Sonnensels gerichtet ist. Es ist jene Satire, über welche Gebler an Nicolai schreibt. Die eigentliche Veranlassung dieses Pamphlets liegt in dem nicht besonders erbaulichen Wiener Freimaurertum der josesinischen Zeit, das in ein Cliquenunwesen ausartete. Kratter schreibts), daß dieses Pamphlet "in Bruder Vorns Wohnung in einer gewissen Versammlung vorgelesen und gutgeheißen wurde". Vorn war Meister vom Stuhl der Loge "Zur Wahrheit", deren Mitglied auch Alzinger war, und scheint sehr eiserssüchtig über das Ansehen seiner Loge gewacht zu

haben. Da auch Sonnenfels in dieser Loge war, aber Sonderinteressen mit der Gründung einer "Akademie" verfolgte, für welche er die wissenschaftlichen Größen Wiens gewinnen wollte, so scheint wohl Eifersucht Grund zu einem Zwist zwischen Sonnenfels und Born gelegt zu haben, den die übertriebene Eitelkeit Sonnenfels noch in ihrer Kränkung vergrößerte. Alringer, der Born fehr ergeben war9), fühlte fich berufen, für seinen Freund eine Lanze einzulegen, so daß er feinerseits den literarischen Kreis um Sonnenfels anariff. Alringer erzählt übrigens selbst 10) die beiläufige Veranlassung dieses Schmähgedichtes, ohne den Titel zu nennen. — "Ich schrieb, einen meiner liebsten Freunde zu rächen", läßt er sich vernehmen, "der mir eine Beleidigung von Sonnenfelsen erlitten zu haben klagte, und tat aus einer ähnlichen Ursache einen unbescheidenen Ausfall auf Herrn von Reger. Wie fehr ich felbst meinen ungerechten Gifer migbillige, beweiset alles, was darauf folgte. Ich nahm jene Schnurre nie unter meine Gedichte auf und hielt es für Vflicht, Herrn von Reker für eine geheime Kränkung einen öffentlichen Beweis meiner Hochachtung zu geben. Ich sage geheime, denn jene Schrift ward weder hier noch am Druckorte dem Bublikum mitgeteilt, sie ward nur an die Mitalieder einer gelehrten Gesellschaft geschickt, die von dem, was sie enthielt, ohnehin unterrichtet waren und von denen ich keine Bekanntmachung fürchten durfte. Endlich, was man ja nicht vergessen muß, war ich kein Hausfreund, überhaupt gar kein Freund Sonnenfelfens."

Ein tückischer Zufall wollte es, daß die von Sonnenfels zu ftiftende "Akademie" gerade im alten Hanswurstischen Hause 11) auf dem Salzgries ihre Gründungssikungen abhielt, was Alringer sowohl in bezug auf den Rampf Sonnenfels' gegen den Hanswurft als auch auf Sonnenfels' Abstammung bitterbose ausnütte. Die in Herametern geschriebene und nur bis zu Ende des erften Gesanges gediehene Satire führt nun zu dem Hanswurstischen Hause, wo Achlypetrus-Sonnenfels feine Gafte empfängt. Es kann hier natürlich nicht ber Plat fein, zu diefer Satire einen umfänglichen Rommentar zu geben, und wir können hier nur einiges daraus anführen. Sonnenfels hält, so lange er noch allein ift, einen Monolog, der seine Selbstgefälligkeit, verbunden mit einer oberflächlichen Bildung, köstlich genug charakterisiert:

"Ich bin das Alpha und das Omega; die andern Gelehrten Was find sie gegen mich? langsame Köpse, die wähnen, Daß es viel nächtlicher Wachen und Jahre bedarf, nur in Einer

Von den Musenkünsten dem Volk sich als Lehrer zu zeigen. Ha! ich lache des Wahns, denn verwalt' ich mit Benfall und Ehre

Nicht das Geheimschreibertum im Archiv der bildenden Künste? Ob ich gleich seit den Jahren, da ich in Dietrichsteins Halle Als ein blühendes Kind mit dem Farbenkästchen gespielet, Weder Palette noch Pinsel berührt? kunstrichte' ich in meinen Briesen über Musik, und kannte kein Nötchen, und schrieb einst Dummes Zeug von Oktaven zum Lob der schönsten Alzeste 20.20."

In diesem Tone wird die oberflächliche Vielsseitigkeit Sonnenfels' verspottet, der selbst einen Fach-

gelehrten wie Born in seinem Fache übertrumpsen will. Auf den Ruf "Glanzbergs" erscheinen doch wahrere Gelehrte, so der Jurist Martini, der Chemiker Ingenhousz, dann der Tierarzt Wolstein in der sicheren Hoffnung:

"Neue Symptomen des Kollers in Glanzbergs Gesicht zu entdecken."

Dem berühmten Mediziner Stoll folgen die Numismatiker Eckhel und Neumann mit Anspielungen auf Sonnenfels' Nase. Hierauf tritt Born ein und Alzinger spottet:

"Bornius führte die Dankbarkeit hin, wie konnt' er auch zaudern,

Da ihn so freundlich gebeten sein mineralogischer Lehrer?"

Wir erblicken ferner den Historiker Schmidt, den Journalisten Gemmingen und den Philosophen Mayer. Bezeichnend für die josesinischen Zeitverhältnisse ist auch die Angst von Denis, der nur darum kommt, damit man ihm nicht nachsage, er sei des exjesuitischen Gistes voll.

"Doch wo blieb denn das heilige Chor der Wienrischen Dichter?

Wo der Erbe der Lener Horazens, Mastalierus? Wo der Glanzbergische Schildknapp Regerus, deß Prosa so laulich

Uls ein Alnstier ist, deß Vers wie ein Fiakerroß stolpert; Den doch, seit er Klügerer Werke zur Presse getragen 12), Ulles verehrt, wie den Langohr, auf welchem Christus geritten? Wo Blumaurus und Alexingerus, die Wig und Talente Oft mißbraucht und den Herrn in seinen Gesalbten beleidigt? Glanzberg schätzte sie alle der Auserwählung nicht würdig; Denn er seindet die Schöngeisteren an, das heißt, er zerbricht

Selber die lette Rrücke, worauf fein Ruhm noch einherhinkt."

Als fich nun alle versammelt haben, beginnt Glangberg eine Rede, bei deren Anfang aber das Epos abbricht. Db handschriftlich mehr vorhanden war, ift heute kaum mehr festzustellen. In den Rreisen um Sonnenfels herrschte natürlich helle Entrüftung, die eine anonyme Broschüre 13) zum Ausdrucke bringt. "Lieber Better, was ist denn das, mit dem Kankwurstischen Haus, und daß man diese auslacht", schreibt dieser Anonymus, "welche in demselben was Gescheides ausstudiren wollen, worüber die wikigsten. aber auch boshaftesten Reime gemacht worden sein sollen, und was noch mehr, diese Herrn in dem Hankwurstischen Haus sein, wie ich höre, solche, die bewirket haben, daß in unseren Vorstädten auch Laternen brennen, daß man die Leute nicht auf der Tortur martern, daß man auf dem Theater keine Schweinerei mehr hersagen 14), daß man gern etwas Gescheides lesen, oder schreiben mag, und tausend andere gute Sachen. Ich alaube vielmehr, daß eben diese mahre Hankwurfte sein, welche solche Berrn lächerlich machen wollen." Man konnte wohl an einen Judas der Aufklärung glauben. Nach Kratter 15) schrieb man das Gedicht daher, wie alle diese Pamphlete, wenn fie auf einen Aufklärer gingen, fofort einem "ErJesuiten" zu, und zwar dem später noch berüchtigten Hosster. Ein Freimaurer, namens Weber, nahm sich dabei besondere Mühe und sagte allen Leuten, die mehr als bloßen Verdacht auf Alringer und Kompagnie hatten: "Glauben Sie's doch nicht! Ich kenne Alringern, er ist nicht im Stande, so was solides und kernhastes zu schreiben!"

Indessen war Alxinger später selbst gezwungen, ohne das Kind gerade bei dem Namen zu nennen, seine Autorschaft "Der Schnurre" im "Anti-Hoffmann" einzubekennen, da ihn Hoffmann in seiner "Endlichen Beurlaubung von . . . . Alzinge rzc.", Wien 1793, an verschiedenen Stellen der Autorschaft zu dem Zwecke, ihn verächtlich zu machen, zieh. Auch eine andere Schrift <sup>16</sup>) erinnerte Alzinger an dieses unbillige Pamphlet.

Es ist richtig, daß Alkinger seine Muse nicht in den Dienst seiner Loge zur Absassung einer Schmähschrift hätte stellen sollen, ein Lorbeerblatt hat er seinem Kranze damit gewiß nicht hinzugesügt. Abrigens gesteht er selbst 177 ein, "daß er nicht ohne Reue auf diese Schrift zurücksehe". Auch Kratter²) hatte sich der Angegriffenen umfassend angenommen, und zwar besonders um Sonnensels, Reher und Mayer. Freilich nahm auch Kratter sicher seinen Parteistandpunkt ein, wie alle diese Wiener Autoren der josessinschen Zeit, welchen die literarische Clique das Um und Auf war. Wie sehr die Eitelkeit von Sonnensels den Spott aber heraussforderte, ersehen wir aus einem Briese Forbergs an Reinhold 18). Ob Sonnensels je zu dieser Satire öffents

lich Stellung genommen hat, ist mir nicht bekannt geworden. In seinen Werken findet sich nichts.

Alxinger trat noch zwei Mal als Bamphletist auf, einmal gegen eine abfällige Rritik von Schat über seinen "Doolin von Mainz" in der "Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften" und das zweite Mal in seinem "Anti-Hoffmann" 1792. Das lettere Bamphlet fehlt ebenfalls bei Goedeke: zu den Ausführungen, die in dem erwähnten Auffake von Brobst darüber zu finden sind, kann ich nichts wesentliches hinzufügen. Vielleicht zeigt aber diese kleine Sammlung fast gänzlich unbekannter Arbeiten Alringers. wie wenig gewürdigt unsere ältere deutschösterreichische Literatur wird, deren Vertretern man nicht nur anläßlich eines "Gedenktages" ein mitleidiges Erinnern in ihren beaux restes widmen, sondern auch ein lebendiges Dasein in Neuausgaben und in eingehenderen Studien über ihr ganzes Wirken fichern foll, zu welchen Dingen freilich noch lange nicht einmal das Material geliefert wurde.

## 10. P. Pankray Waldbauer

**#** 

Bon all den vielen hunderten Reformplänen und durchgreifenden Umänderungen, die der autokratische Selbstherrscher Raiser Josef II. in Österreich fürs Bolk, aber nicht durch das Bolk in manchmal viel zu hastiger und überstürzter Urt, wenn auch vom besten Willen beseelt, in der kurzen Zeit seiner Regierung ausführte, haben nur vier mehr oder minder einschneidende Spuren bis heute hinterlassen. Die Auflassung der Leibeigenschaft (1781) bahnte ben Weg zum freien Bauernstand, dessen wir uns heute erfreuen. Die Aufhebung der beschaulichen Klöster (1781) und die Anzahl der vielen dadurch freiwerdenden Briefter bedingte einerseits die Schaffung des Religionsfonds (1782) und anderseits die Errichtung der landesfürstlichen Vfarren, die wohl eine Wohltat für die glaubenseifrige Bevölkerung war, die früher oft nur allzuweit in die Kirche hatte und nur nach mannigfachen Beschwerben und Mühen ihren religiösen Pflichten nachkommen konnte, aber anderseits bis in die jüngste Zeit einer Schar akademisch gebildeter Leute ein mehr als käraliches Einkommen bot. Eine weitere. für jene Zeit sicherlich befreiende Tat war die Erlassung des Toleranzpatents (1781), das bis heute ungeschmälert erhalten blieb. Waren Diefe Errungenschaften, die mehr oder weniger bekämpft wurden, auch von einschneidender Urt, so hatten sie

in mancher Hinsicht doch wohltätige Folgen, während eine vierte Maßregel, deren Spuren uns heute noch unverwischbar vor Augen liegen, gerade nicht segensereich genannt werden konnte.

Diese Magregel war ein Ungeheuer und gebar, da Böses fortzeugend stets neues Böses gebiert, einen Berg von Ungeheuerlichkeiten, die heute Seltenheiten wurden. Wir meinen die Breffreiheit, die Raiser Josef II. 1781 seinen Bolkern durch Ginschränkung der Zensurvorschriften als Danaergeschenk überwies. Wir können es ja in unseren Tagen wieder einmal beobachten, welche Folgeerscheinungen diese tolle Preffreiheit auslöft. Was lange geknechtet in der Tiefe schlummert, das drängt eruptiv an die Oberfläche und bringt nicht nur reinen Feuerstrom und geläuterte Lava ans Tageslicht, sondern vielfach Rauch, Asche und Trümmer, die alles übrige einhüllen, überschütten und bedecken. Go war's auch zu jener Zeit. Man konnte sich nicht genug tun im Austoben. Was man früher zu wenig schrieb, deffen geschah jest zu viel. Eine Flut von Büchern, Heften und Heftchen wurde über Wien und die armen Wiener losgelaffen. Es gab keine Frage, keine Regierungsverordnung. keine kirchliche und weltliche Handlung, die nicht unter die Sonde der josefinischen Broschürenschreiber genommen worden märe. Un allen Ecken und Enden tauchten diese Helden der Feder auf und es scheint beinahe, daß alle Wiener urplöklich den schriftstellerischen Geist in sich entdeckten, wenn man über die zahllose Zahl dieser Erzeugnisse, von denen dazu

manche auf immer verschollen sind, vor dem geistigen

Auge Heerschau hält.

Während die einen mit den Stubenmädchen, mit den Grabennymphen oder den Leichenbegängnissen, den Predigerkritiken oder vielsach den nichtigsten Fragen beschäftigt waren, aber immerhin für ein etwas gebildeteres Publikum schrieben, kam ein anderer Teil dieser Tagesschreiber dem Geschmacke der großen Menge entgegen und warf sich auf die aktuellen Dinge, als Selbstmorde, Morde, Hinrichtungen und andere Tagesvorfälle, besang diese alle in Bänkelversen oder erzählte sie in schauderhafter Prosa, beschäftigte die sogenannten Liederweiber mit deren Absah und machte gute Geschäfte dabei.

Ein solcher Tagesneuigkeitenausschroter war der abenteuerliche Altwiener Bänkeldichter Johann David Hanner, den man in ähnlicher Art, wie man später die vielgepriesene Karoline Pichler mit dem Stephansturm in eine Linie brachte, stets mit Alois Blumauer, dem Ezissiuten, nannte. Sie waren die beiden Pole des damaligen Wiener literarischen Lebens. Hanner war der Straßendichter und Blumauer, wenn er auch vielsach unter Bürgers Einfluß sich im Bänkel versuchte und zynisch war, doch der Dichter jener schmalen, zierlichen Büchlein, die damals so beliebt waren, als Musenalmanache jahraus und jahrein in die Welt hinausslatterten und die Herzen aller von Werthers Unnatur angehauchten Männleins und Weibleins eroberten. Freilich,

fo hinter dem Vorhang, da hatten Sanner und Blumauer schon manche Ahnlichkeit. Nicht bak sie beibe ursprünglich bem geiftlichen Stande angehörten und mehr oder minder abenteuerliche Lebensschicksale aufzuweisen hatten, auch im Ton hatten sie eine gewisse Verwandtschaft und in der Vorliebe für das Niedere. Alle jene berühmten Loblieder auf perschiedene Gebrauchsgegenstände und Haustiere, die Blumauer fo gerne verbrach, hätten auch einem Bänkeldichter vom Stile des Kanner alle Ehre gemacht. Und schließlich war beiden noch etwas widerfahren, was sonft keinem der josefinischen Dichter zustieß. Ihre Lebensgeschichte hatte einen Dichter gefunden, der beide in travestierend derbhumoristischer Art in all ihren Gebrechen und Kehlern der lieben Mitwelt vor Augen führte, die sicherlich ihre Freude an all diesen schönen und saftigen Zügen hatte, die den beiden Helden nachgesagt wurden. Bockornius nannte sich der Dichter der 1784 erschienenen Blumauerschen Lebenspersiflage und Bankrak Walbauer, recte Waldbauer, zeichnete sich als der Karikaturist der Hannerschen Lebensgeschichte. Und doch sind beide dieselbe Persönlichkeit, denn Diktion, Fluß der Rede und manches andere drängen zu dieser Unnahme, worüber aber anderswo gehandelt werden möge.

Es war im Jahre 1786, im Jänner, also zu einer Zeit, wo Hanner längst der anerkannte Dichter der Wiener Liederweiber und der Liebling der unteren Schichten der Wiener Bevölkerung war, als in der

Druckerei von Johann Georg Bing in Wien am Hohenmarkt Nr. 522 ein kleines lustiges Büchlein erschien, das den Titel "Johann David Hanner travestirt aus seiner Lebensgeschichte in fünf Rapiteln" führte und als Verfasser auf dem Titelblatte den P. Pankrag Walbauer aus dem Orden des heiligen seraphischen Vaters Franziskus strenger Observanz nannte. Ohne Angabe eines Erscheinungsjahres. das nur aus einer gleichzeitigen Quelle zu erschließen ift1), flatterte es mit seinen 32 Seiten in Rleinformat in die sensationslüsterne Welt hinaus und fand sicherlich reißenden Absah. Es wurde in des Wortes wahrster Bedeutung zerlesen und verschwand bis auf ein einziges Exemplar, das einst den Sammlungen des Wirtes zu Margareten und rühmlichst bekannten Bibliophilen Franz Sandinger angehörte und nunmehr über ben Bücherliebhaber Josef Nikola seinen Weg in die an Altwiener Schähen so reiche Wiener Stadtbibliothek fand. Ein Neudruck wird in Rürze diese Altwiener Geltenheit wieder zugänglich machen.

In der gleichen Strophenform wie die travestierte Aeneis des Alois Blumauer, einer Form, die auch "Blumauer travestirt von Bockornius" (v. D. 1784) zugrunde liegt²), abgesaßt, besingt der "travestierte Hanner" in sünf Kapiteln den Verlauf dieses mehr als abenteuerlichen Lebens von Hanners Geburt die zu seinem Austreten als Komödiendichter der Truppe der Barbara Fuhrmann, also von 1754 dis 1784. Nach Anrusung der Muse Kliv, frei nach Homer,

und beren Beschwörung, sie möge des Dichters Hand leiten, um Hanners Lebensgang zu entlarven, geht Waldbauer zu seinem Gegenstande über und bietet in ost recht derbkomischer Holzschnittmanier ein Bild des Volksdichters Hanner. Thomas Murnersche Grobheit und derber Wiz des Abraham a Sancta Clara treten mehr als einmal in dieser Schilderung zutage und öfter weisen wörtliche Anklänge darauf hin, daß Waldbauer und Bockornius ein und dieselbe dichterisch und humoristisch-satirisch veranlagte Persönlichkeit sind.

In raschem Fluge folgen Hanners Geburt seine ersten Unterrichtserfolge. Sein absonderlicher Wunsch. Schufter zu werden, erfüllte fich im Lichtenthal. wo hanner aber bald wieder Sehnsucht nach ben gelehrten Studien bekam und reuig ins Gymnasium der Biariften in der Josefftadt zurückkehrte, um die Stufenleiter des Wissens rasch zu erklimmen. Nachdem er den Entschluß gefaßt, Rapuziner zu werden, tauchte er im Gmundener Kloster der Kapuziner als Frater Josue unter den Novizen auf, doch eine Urt Siegwartstimmung ließ ihn hier keine Ruhe finden und führte ihn wieder nach Wien zurück, wo er Weltgeistlicher werden will und zunächst die niederen Weihen empfängt. Aber nach einigen Jahren fiegt Hanners heißes Blut, er unterliegt den weiblichen Berführungskünften und verläft gezwungen 1776 das Klerikalseminar zum Verdrusse seiner Eltern und manch anderer, benen er bereits hübsche Proben als Brediger geboten hatte. Gein unsteter Beift führte

ihn nunmehr zur Pharmazie, doch auch hier war seines Bleibens nicht. Wieder zog es ihn zum Mönchsstand und im Winter 1777 trat er bei den Hieronymitanern zu Schönbach in Niederösterreich als Novize ein, aber schon zu Anfang des Jahres 1778 trieb ihn sein unruhiges Blut neuerdings auf die Wanderschaft. Ein Versuch als Schulgehilfe zu Gresten miklang ebenso wie ein solcher in Gaming Rarthäuser zu werden. Nach längerer Wanderschaft kam Hanner nach Wien zurück und verehelichte sich im Mai 1778 mit einer Neulerchenfelder Krämerstochter. die ihm einen Krämerstand auf dem Rohlmarkt zubrachte. Aber als Krämer, der mit seiner Rrare über Land wandern follte, war Kanner auch nicht zufrieden und mancher schäumende Bokal mußte ihm über Cheverdruß und Kamilienzwistigkeiten hinweghelfen. Er gab wie einst in jüngeren Jahren Unterricht, legte die Brüfung als Normalschullehrer 1782 ab und versuchte sich ab 1780 in Gedichten und Komödien:

> Raum hat sich einer hier erhenkt, Dort in den Fluß gestürzet; Hat Hanner, wie noch jeder denkt, Uns ost die Zeit verkürzet. Da er uns manche Stund vertrieb Und jeden Einfall drollicht schrieb Durch schöne Gassenlieder.

So berichtet Waldbauer übereinstimmend mit der Wirklichkeit und schließt sein mehr als boshaftes Charaktergemälde des Johann David Hanner, der schließlich auf eine Schulmeisterstelle seine Hoffnung gesetzt hatte, mit den Versen:

So lebet er in Zuversicht, Der Himmel woll es geben. Und ich beschließe die Geschicht Bon David Hanners Leben. Hier ist er wirklich in Natur, Aus Furcht und Strenge der Censur Schrieb ich nichts Ungereimtes.

Und dennoch war es ungereimt, soviel Verse und Geist auf des armseligen Hanners Leben zu verschwenden. Was war die Veranlassung dazu? Spielte der Bänkeldichter Hanner im damaligen Wien wirklich jene große Rolle, die eine solch umfängliche satirische Behandlung hätte rechtfertigen können oder waren es blog perfonliche Gehäffigkeit oder sonstige Gründe, die Waldbauer veranlakten. diese scharfe Schrift loszulassen! Freilich, wenn man die mancherlei Erwähnungen vor Augen hat, die zeitgenössische Schriftsteller und Reisende über Sanner bieten, so möchte man beinahe an seine Berühmtheit alauben, die aber nur eine solche des Tages war. Sicherlich wurde mehr das Merkwürdige an Hanner als seine Dichtkunst der Erwähnung wert gehalten und man gedachte seiner, wie man etwa eines seltenen Tieres oder einer abenteuerlichen Mikgeburt Beachtung schenkt. Bei Waldbauer dürfte aber doch etwas anderes im Spiele gewesen sein. Er ist über Kanners Leben, das beweisen die Nachprüfungen all der einzelnen angeführten Tatsachen, glänzend unterrichtet,

fo daß sein Schriftchen heute eine wichtige lebensgeschichtliche Quelle vorstellt. Er muß daher nahe und aute Beziehungen zu ihm unterhalten haben. Bielleicht faßen beibe einft auf ber gleichen Schulbank, war doch auch der Franziskanerpater Bankratius Waldbauer ein biederes Wienerkind und als Johann Nepomuk am 26. August 1753 in Wien das Licht der Welt erblickt3). Am 25. Juli 1774 in feiner Baterstadt in den Franziskanerorden einaetreten3), absolvierte er in der theologischen Hausanstalt seine vorgeschriebenen theologisch-moralischen Studien mit Erfolg4) und wurde am 26. Oktober 1777 in sacello Palatii, so berichten die Akten des Wiener Franziskanerordens:), zum Briefter geweiht. Da hanner zur felben Zeit (1774 bis November 1776) seinen theologischen Studien oblag, so könnten sich auch erst in dieser Zeit die Fäden der Freundschaft zwischen den beiden jungen Priesterkandidaten gesponnen und Waldbauer Einblick in Hanners abwechslungsreiches Leben bekommen haben. Jedenfalls bestanden aber nach Hanners Ablegung der Rlerik noch Beziehungen zwischen beiben, vielleicht auch dichterischer Art, denn sonst würde Waldbauer nicht so eingehend Hanners weitere Geschicke kennen. Erst mit des Verfassers Abgang von Wien (1784) hörten die Beziehungen auf und so mußte die Traveftie mit 1784 schließen.

Waldbauer scheint eine scharssatzische Aber gehabt zu haben, die ja auch manchem Mitglied seines Ordens zur Zeit der Resormation eignete.

Und wie diese damals ihre Streitschriften gegen die Neuerer und Reformatoren, die meist abtrünnige Geiftliche waren, losließen, so nahm auch Waldbauer 1784 den Erjesuiten Alois Blumauer unter dem Decknamen Bockornius, er hatte ja vielleicht Gründe, seinen eigentlichen Namen in dieses durchfichtige Pseudonym zu hüllen5), als Abtrünnigen aufs Korn und versuchte, ihn lächerlich zu machen. Doch manches rächt sich im menschlichen Leben und vieles, das man bekämpft, muß man oft in späterer Zeit sich selbst zu eigen machen. Ebenso erging es unserem streitbaren B. Bankratius. Der Geift des Rosefinismus fuhr aar bald in Waldbauer, so heißt er auch in den Klosterakten, und ließ ihn das Klosterleben nicht mehr lebenswert erscheinen. Er war aus seinem Orden im Sommer 1784 ausgetreten und widmete fich der Seelsorge, die ihn noch 1784 ins füdliche Niederöfterreich zu den Gebirgsbauern des Semmeringgebietes führte. In Raach bei Gloggnig wurde er Rooperator und versah hier sein mühevolles Umt durch volle 14 Jahre bis 1798 zur vollen Bufriedenheit4). Bon weiteren satirischen Ergüffen seines Feuergeistes, die etwa hier entstanden wären, ift nichts weiter bekannt und seine Schrift auf Hanner, die nach seinem Abgang von Wien 1786 erschien, ist sein dichterischer Schwanengesang, wurde aber noch 1784 in Wien gesungen. Waldbauer fühlte sich in seinem geistlichen Stand vor allen Bersuchungen des weltlichen Zeitgeistes sicher, wenn er auch diesem insofern seinen Boll geleistet hatte,

als er das Klosterkleid auszog. Weiter aber wollte er den Weg der Verweltlichung nicht beschreiten, war doch Hanner ein warnendes Beispiel für ihn und so ist diese Schrift nicht nur eine Kampsschrift gegen den Vertreter des Wiener Vänkeltums, sondern ein Ausdruck des eigenen inneren Ringens um den endgültigen Sieg, den Waldbauer über seine weltlichen Gedanken schließlich davontrug.

In der einsamen Pfarre Raach wirkte der Erfranziskaner Pankratius Waldbauer durch volle 14 Jahre und 2 Monate im Seelforgeamte und erhielt von seinem vorgesetzten Pfarrherrn im November 1798 ein gutes Zeugnis über feine Sitten und feinen Gifer im Predigen, Beichthören und Rrankenbesuch4). Als er vom 1. bis 3. März 1798 den öffentlichen Konkurs ablegte, da bekam er in der Dogmatik, Moral und dem Kirchenrecht die Note 1, im Kanzelvortrag und in der mündlichen Ratechesis die Rlassissiation sat bene 4), bewies daher im Braktischen und Theoretischen seine Tüchtigkeit. So klassifiziert, wurde er am 7. November 1798 als Brovisor für die Lokalkaplanei St. Beter am Neuwald im Gebiete des Wechsels ernannt und trat am 21. November 1798 seinen neuen Vosten an dieser kleinen, beschwerlichen Pfarre, die erst feit 1783 bestand, an4). Im Jänner 1799 konkurrierte er um die durch den Abgang des Lokalkaplans Michael Hofstätter als Provisor nach Kirchberg am Wechsel erledigte und durch dessen Ernennung zum wirklichen Pfarrer daselbst endaültig freigewordene Stelle als Lokalkaplan in St. Beter am Neuwald, wurde vom Patronatsherrn, dem Gutsbesiker Ferdinand Edlen von Mitis, Herrn der Herrschaften Rirchberg am Wechsel und Sarenbrunn, in einem Schreiben vom 16. Februar 1799 den Kardinal Migazzi präsentiert und bald hernach gegen seinen Ronkurrenten, den Rapuziner und Rooperator zu Pottenftein P. Archelaus Wimbperger, der einen schlechteren Konkurs bestanden hatte, vom Erzbischof und Kardinal Migazzi zum wirklichen Lokalkaplan in St. Beter am Neuwald ernannt4). Am 27. Februar 1799 legte Waldbauer die Professio fidei ab und wurde am felben Tage kanonisch investiert4). Er war in der Reihe der Lokalkapläne der dritte. Chriftoph Relle (1783 bis 1786), später Pfarrer zu Feiftrig, und Michael Hofstätter (1786), später Pfarrer zu Rirchberg am Wechsel und Aspang, waren ihm vorangegangen, um bald wieder fortzuziehen. Er aber blieb bis an sein Lebensende!

Eine glänzende Existenz hatte sich Waldbauer gerade nicht geschaffen, aber immerhin wird er froh gewesen sein, einen eigenen Wirkungskreis und ein, wenn auch schwieriges, so doch selbständiges Umt erhalten zu haben. Die Pfarre als solche war arm, ebenso arm waren die Pfarrkinder, die als echte Waldbauern ihren Unterhalt aus dem Holz der Wälder und aus den geringen Erträgnissen des Feldbaues, auf den schlechten Gründen gedieh nur Hafer, Winterkorn, wenig Gerste und etwas Sommers

weizen 6), zogen. Beffer stand es mit der Biehzucht 6).

Der Ort Neuwald, hoch gelegen, zieht fich vom Fuß des Rampstein zerftreut bis zu dessen Gipfel und läuft an der Frauenalpe bis zum Wechselberge fort6). Das Klima ift kalt, aber nicht ungefund. hingegen waren die Wege vielfach schlecht 6). Der Bfarrsprengel bestand seit 1783 aus 75 Säusern mit etwa 700 Seelen, wovon 36 Nummern auf Außer Neuwald, 23 auf Inner Neuwald, 4 auf Inner Migen, 5 auf Langegg und 7 auf Neuftift entfielen 7). Da die Entfernungen von der Rirche bei auter Witterung 2, bei Schnee aber 3 Stunden betrugen. so wurden an die physische Leistungsfähigkeit des Seelforgers hohe Unforderungen gestellt, die mit seinen geringen, durch allerhöchste Resolutionen vom 17. April und 6. September 1782 festaelegten Bezügen von 350 fl., wozu jährlich noch etwa 25 fl. Stolgebühren kamen, in keinem rechten Berhältnis standen, so daß bereits der erste Lokalkaplan Christoph Anton Relle 1785 die Beiftellung eines Kooperators vom Wiener Ronfistorium erbat?). Gine Bitte, die aber weder ihm noch seinen Nachfolgern, im besonderen aber B. Pankrag Waldbauer je erfüllt wurde, obwohl gerade lekterer wiederholt in herzbeweglichen Worten diese Umftände sowie seine mikliche Lage im besonderen schilderte. Und wenn er am 25. August 1809 erklärte8), sich an der Kriegsanleihe nicht beteiligen zu können, so war dies etwa kein Zeichen von unpatriotischer Gesinnung, sondern entsprach

feiner Vermögenslage, von der er bereits im Jahre 1801 kein glänzendes Bild in einer Eingabe entwerfen konnte, die er, da er einen Abgang von 98 fl. hatte, mit den Worten schloß?): "Dieser Abgang beweiset, wie gar nicht standmäßig, sondern wie kümmerlich sich unterzeichneter Lokalkaplan ben so theuren Zeiten, und beschwerlicher Seelsorge leben muß."

Es ist nicht uninteressant, diese Einnahms- und Ausgabeposten im einzelnen durchzugehen 9). um daraus ein Bild zu gewinnen, wie ein einsamer Bergkaplan um die Wende des 18. Jahrhunderts sein bescheidenes Leben fristete. Wie gering waren doch die Einkünfte der Rirche. Der Religionsfonds leistete 40 fl. Zuschuß, das Opfergeld und ähnliches betrug 14 fl. 48 kr., Stiftungen, Rapitalien und Realitäten, die etwa Binfen abwarfen, maren keine vorhanden, demnach war die gesamte Kircheneinkunft 54 fl. 48 kr., der eine Ausgabe von 64 fl. 46 kr. auf Wachs, Öl, Weihrauch, Rirchenwäsche, Opfermein und Oblaten gegenüberstand, so daß sich ein unbedeckter Abgang von 9 fl. 46 kr. ergab. War schon bei der Rirche ein Migverhältnis zwischen Einnahme und Ausgabe, so trat ein solches noch mehr bei den Pfarreinkünften und Ausgaben in Erscheinung. Erstere betrugen 383 fl. und setten sich zusammen aus der Beihilfe des Religionsfonds für den Lokalkaplan mit 350 fl., aus den durchschnittlichen Stolgebühren von 20 fl., dem Sammelergebnis von Korn und hafer in 42 häufern mit etwa 10 fl. und dem Nugen des Rüchengartens mit 3 fl. Dieser

Summe standen Ausgaben von 481 fl. gegenüber, daher ein unbedeckter Rest von 98 fl. verblieb. Waldbauer setzte auf die Ausgabenseite: 290 fl., gering veranschlagt, für Kost, Trunk, Holz, Licht, Kleidung, Wäsche, Bücher, Medizin 2c.; 160 fl. für 2 Dienstdoten zu je 80 fl. einschließlich Kost und Lohn, welche er dringlich benötigte, da er wöchentlich zweimal von Aspang oder Mönnichkirchen sich das Fleisch holen lassen mußte; 1 fl. auf Erbsteuer; 20 fl. für Rauchsangkehrer, Kapitelboten und Klassensteuer; 10 fl. jährlich für Pfarrhosreparaturen.

Wie man aus diesen Ziffern ersieht, stand sich Waldbauer nicht alänzend. Dazu kam noch, daß er durch einen gewalttätigen nächtlichen Einbruch 1801 um sein ganges Vermögen und seine Ersparnisse gekommen war4), so daß er gänzlich mittellos und verarmt dastand. Man wird es ihm daher nachfühlen können, wenn er unter folchen Berhältniffen im Upril 1802 bei ber niederöfterreichischen Regierung in einem eindringlichen Gesuch4) um eine Gehaltserhöhung von jährlich 100 fl. porstellig wurde, eine Bitte, welche ber vorgesette Dechant von Rirchberg am 26. April 1802 mit den Worten befürwortete, daß er die vorgebrachten Gründe für richtig und wahr befinde4). Der Offizial und das erzbischöfliche Ronfistorium in Wien sahen ebenfalls die Stichhältiakeit der daraeleaten Gründe ein und begleiteten am 28. April 1802 sein Ansuchen aufs eindringlichste mit einem fehr warm gehaltenen Schriftstück 1), bas da es so helle Streiflichter auf die Lebensweise und

die Lebensbedingungen des Waldkaplans Waldbauer wirft, hier vollständig mitgeteilt sei: "Dieser bittstellende Lokalkaplan Waldbauer ist ben einer der beschwerlichsten Seelsorgestationen in der Diözes angestellt, alle seine Pfarrkinder sind von ihm von einer halben Stunde dis  $1^3/4$ , nicht wenige auch 2 Stunden entsernt und wohnen in zerstreuten Hütten und Käusern im Gebirge.

Auf dem Plate, wo seine Wohnung ist, sindet er zum Lebensunterhalte gar nichts, er muß alle nöthigen Lebensmittel aus zwei Ortschaften, deren jede auf 2 Stunden weit entsernt ist, entweder durch eigens gemiethete Boten, oder durch Haltung einer besondern Dienstmagd mit doppeltem und ben gegenwärtiger Theuerung unerschwinglichem Auswande holen lassen.

Sein geringer Gehalt von 350 fl., so schon für sich nicht erklecket, ist noch dazu mit 184 Religionsstondmessen belastet.

Ein gewaltthätiger nächtlicher Raub hat ihn voriges Jahr um sein ganzes Vermögen gebracht.

Diese betrübte Lage verdienet allerdings Rückssicht, die wenigstens dahin zu nehmen wäre, daß, wenn die von ihm angesuchte Zulage nicht bewilliget werden könnte, doch durch Abernehmung der Berbindlichkeit, 184 Messen für den Religionssond zu persolviren, ihm einige Erleichterung verschaffet würde, so wir ganz billig sinden."

Die niederösterreichische Regierung beeilte sich zwar in dieser Angelegenheit ausnahmsweise sehr, aber das Ergebnis war für Waldbauer kein besonders günstiges. Zwar sprach ihm eine Hofentschliekung vom 14. Mai 1802, welche dem Konsistorium am 21. Mai 1802 von der niederösterreichischen Regierung übermittelt wurde, eine Aushilfe von 50 fl. als Entschädigung ob des erlittenen Raubes zu, ging aber weder auf eine Gehaltsverbefferung noch auf eine Übernahme der Verbindlichkeit. 184 Messen für den Religionssonds zu persolvieren, ein 9). Man bürfte auf dem Standpunkt gestanden sein, daß die bereits mit Entschließung vom 21. Juni 1800 auf Waldbauers eingehend begründeten Bericht vom 27. Februar 1799 hin von 262 auf 184 Religionsfondsmessen erfolgte Herabsekung4) ihm genügend Erleichterung geboten habe, so daß ein weiteres Einareifen in dieser Sache untunlich sei.

Dafür aber brachte das Jahr 1805 eine, wenn auch bescheidene Vergrößerung der Einnahmen um 84 fl. im Jahr durch die Errichtung der ersten Stiftung für St. Peter im Neuwald. Die in Wien verstorbene Franziska Posch hatte eine große Messenstiftung testamentarisch versügt und der niederösterreichische Religionssonds das Erbe angetreten. Bei der Aufteilung dieses Vermächtnisses nahm man besonders auf die armen Pfarren in der Diözese Rücksicht, welche noch mit keiner Stiftung bedacht waren, und so siel zusolge Hosbekret vom 9. März 1805 zur Dotationsverbesserung an die Pfarre St. Peter am Neuwald ein Kapital von 2250 fl., das auf dem Hauselwien, Singerstraße 899, sichergestellt war und von

dessen 5% Interessen im Betrage von 112 fl. 12 kr. jährlich 112 Messen sür die Erblasserin zu lesen waren. Von jeder Messe bekam der Lokalkaplan 45 kr., also insgesamt 84 fl., der Schullehrer als Mesner 6 kr., also zusammen 11 fl. 12 kr., während der Rest von 16 fl. 48 kr. der Kirche zu verrechnen war 10). Durch eine merkwürdige Verkettung von Umständen wurde der Stiftsbrief von Seite der Kirchenvorstehung St. Peter erst am 31. Dezember 1822 ausgestellt, nachdem bereits am 30. August 1806 die Kirchenvorsteher zu St. Peter eine diesbezügliche Übernahmserklärung versaßt und ans Konssissione eingesendet hatten 10).

War diese Einnahmenvermehrung von Waldbauer sicherlich freudig empfunden worden, da sie sein kärgliches Einkommen in etwas vergrößerte, so dürfte er hingegen die Erweiterung feiner Bfarre um 5 Häuser, die bis nun zur Pfarre Kirchberg am Wechsel gehörten, aber von diefer über 2 Stunden entfernt lagen, mit etwas gemischten Gefühlen betrachtet haben, da diese Konfistorial-, beziehungsweise Regierungsentscheidung vom 14. (22.) Juni 1806 11) feinen ohnehin ausgedehnten und beschwerlichen Pfarrsprengel nicht verlockender machte, um so mehr als Waldbauer erst kürzlich von einer schweren Krankheit genesen war, die er sich größtenteils in Ausübung seines Dienstes zugezogen hatte. Aus einem Zeugnis, das der Arzt Dr. Ulrich Sauer zu Aspang am 6. April 1806 ausstellte4), geht hervor, daß Walbbauer an den oberen und unteren Gliedmagen ge-

lähmt war und durch vier Monate in Behandlung des Mediziners Sauer stand, ehe sich der Zustand besserte. Da überdies Waldbauer eine natürliche Unlage zum Schlagfluß zeigte, worauf fein kurzer. dicker Hals und sein großer Ropf hinwies, so brängte Dr. Sauer, daß die Gelegenheitsursachen zur Erkrankung so viel als möglich vermieden würden. da sonst die alte Krankheit neuerdings entstehen oder gar augenblicklich der Tod eintreten könnte. Welche Ursachen er meinte, geht aus folgenden Worten seines Berichtes hervor: "Die Krankheit ist besonders von der zu ftarken körperlichen Unftrengung entstanden: als vier Stund weit ausgedehnte Pfarr, die er zu Kuft über Berg und Tal, bei Kälte, Wind und Rässe bereisen mußte, da er manchmal acht. auch mehrere Stunden keine Nahrung ober in der größten Not gang für den Rörper unzweckmäßige zu fich genommen hat." Auf Grund dieses Zeugnisses und unter Bezugnahme auf seine Erkrankung und feinen miflichen Bermögensstand, betrugen doch seine Ausgaben für Arzneien allein 95 fl. 12 kr., faßte sich Waldbauer ein Herz und trat an die niederöfterreichische Regierung am 18. April 1806 mit dem eingehend begründeten Ersuchen heran, seine Lokalkaplanei zu einer Pfarre mit den entsprechenden Bezügen zu erheben und ihm seiner gehabten Auslagen wegen eine Unterstützung von 150 fl. zu gewähren, wobei er nicht verfäumte, seine persönlichen Berdienste, die er sich in langer, schwerer Dienstzeit erwarb, ins richtige Licht treten zu lassen4). Was

war der Erfolg? Die niederösterreichische Regierung trat dieses Unsuchen zur autächtlichen Außerung an das fürsterzbischöfliche Konsistorium ab. das am 12. Juni 1806 eine Aushilfe von 150 fl. in Anbetracht der "widrigen Ortslage und bei den kränklichen Umftänden des Bittstellers, bann gegenwärtigen Teuerung" für angemessen erachtete, damit Waldbauer Urzt und Apotheker bezahlen und sich die tauglichen Lebensmittel anschaffen könne4). Über die angesuchte Erhebung der Lokalkaplanei zur Pfarre aber schwieg sich das Ronsistorium aus und demgemäß erging die kaiserliche Entscheidung vom 15. Dktober 1806 dahin4), daß dem Waldbauer zwar eine Aushilfe von 150 fl. aus den Mitteln des Religionsfonds bewilligt werde, daß aber dem Unsuchen auf Erhebung der Lokalkaplanei zur Pfarre nicht stattgegeben werden könne, da die günstigen Zeiten, auf welche bas Hofdekret vom 23. Jänner 1806 verweise, bis nun nicht eingetreten seien. Waldbauer, von diesem Ergebnis am 22. Oktober 1806 durchs Konsistorium verständigt, behob sein Geld, dachte aber im übrigen nicht baran, seine Lieblingsidee, vom Lokalkaplan zum Pfarrer vorzurücken, aufzugeben. Denn bereits im Mai 1808 wendete er sich mit einem neuen Gesuch, das den gleichen Gegenstand betraf, an die niederösterreichische Regierung, die am 20. Mai eine autachtliche Außerung von Seite des Konsistoriums abverlangte, welche am 29. Juli 1808 im verneinenden Ginne abging, fo daß die Regierung im August 1808 den Lokalkaplan Waldbauer in ziemlich energischer und nicht mißzuperstehender Urt dahin verständigte. "daß man seine Verdienste nicht verkenne, daß aber persönliche Rücksichten nicht hinreichen, eine Lokalie zur Pfarre zu erheben und daß er sich um eine andere, bessere Bfründe in Rompeteng fegen foll12)". Diefe offene Sprache verstand auch Waldbauer und da er sich von seinen Gebirglern nicht trennen wollte. so agb er lieber seinen Lieblingsgedanken auf und beschied sich, bis an sein Ende ein schlecht bezahlter Lokalkaplan zu bleiben. Was aber ihm nicht gelungen und versagt war, das erreichte im Jahre 1853 einer seiner Nachfolger, der Lokalkaplan Johann Fink, welcher am 28. Oktober 1852 unter Berufung auf Waldbauers Eingabe von 1806 ganz so wie einst dieser darlegte9), daß ein Lokalkaplan mit 350 fl. Jahreseinkommen nicht imstande sei, sich gute Rleidung und gute Nahrung zu beschaffen, welche bei einer so ausgedehnten Lokalie und den weiten Versehgängen, die oft einen ganzen Tag in Anspruch nehmen, nötig seien, daher die Erhebung zu einer Bfarre mit 600 fl. Jahreseinkommen unabweislich sei. Diesem Ansuchen wurde in Würdigung der vorgebrachten Umftände, besonders wegen der weiten Ausdehnung und der großen Seelenzahl stattgegeben und mit Erlaß des k. k. Ministeriums für Rultus und Unterricht vom 22. Jänner 1853, Jahl 303, die Lokalkaplanei St. Beter am Neuwald zur Pfarre erhoben 9). Bätte dies Waldbauer erfahren können, er würde fich ficherlich gefreut haben, daß seine Gründe nach



Kirche zu St. Peter am Neuwald Nach einer Photographie



50 Jahren eine gerechtere Würdigung sanden als zur Zeit, wo er auf Erden wandelte und die Unannehmlichkeiten seines weiten Seelsorgesprengels ertragen mußte.

Er liebte aber seine Pfarrkinder und sein bescheidenes Heim, den unweit der Bfarrkirche in hoher, anmutiger Lage gelegenen Pfarrhof, der 1782 erbaut worden war und nach einem Inventar vom 20. Jänner 18089), das Waldbauer selbst unterschrieb, ein ebenerdiger, mit Schindeln gedeckter Bau war, der drei Zimmer enthielt, wovon die zwei größeren mit zwei gewöhnlichen grünen Ofen ausgestattet maren. Die Einrichtung ber Zimmer und ber Rüche war eine mehr als einfache. Eine Wanduhr, eine Bettstatt samt Bettgewand, zwei Tische, ein Raften, fechs Seffeln, fechs Paar Meffer und Gabeln, fechs zinnerne Eglöffel, fechs zinnerne Raffee- und ein zinnerner Borleglöffel, irdenes Geschirr, zwei Schaffel, ein Ressel, ein Bratspieß, ein Rüchenkastel und zwei Rafferolen, das war Waldbauers gefamtes Eigentum an Einrichtungsgegenständen. 3m Sof befand fich ein mit Brettern gedeckter Solzschuppen und eine Stallung für zwei Rühe. Waldbauer hielt sich aber nur eine Ruh und ein Schwein, ba er das Futter kaufen mußte, daher die Tiere nur kümmerlich erhalten konnte. Neben dem Hof lag ber breizehn Quabratklafter große Hausgarten, in bem einige Obstbäume ftanden und beffen Erträgnis als Rüchengarten Waldbauer 1811 mit 3 fl. besifferte 9). Welche Wichtigkeit in dieser abgelegenen Gegend diesem Gärtchen zukam, beweist, daß schon bei den Vorverhandlungen zur Errichtung der Lokalkaplanei im Jahre 1781 der Dechant und Erzpriester zu Waizberg in Steiermark Josef Peinthor in seiner Eingabe<sup>11</sup>) an die niederösterreichische Regierung vom 25. Mai 1781 unbedingt einen Platz für einen Küchengarten forderte, damit der Kurat in dieser abgelegenen Gegend wenigstens die "grüne Kuchel" notdürstig erzeugen könne. Ein Rammbrunnen im Hof und ein Brunnen im Garten vervollständigen das Bild, das der Pfarrhof 1808 bot.

Nicht weniger ärmlich als der Pfarrhof war auch das dem hl. Petrus geweihte Rirchlein, in dem Waldbauer täglich dem Herrn das hl. Mefopfer darbrachte. Bis zum Jahre 1782 nur eine im altdeutschen Stil gehaltene Rapelle, in der jährlich vom Pfarrer zu Kirchberg am Wechsel vier heilige Messen gelesen wurden 11), wurde sie 1782 derart gur Pfarrkirche ausgestaltet, daß fie um einige Rlafter erhöht. mit einer Rohrbecke versehen und die Bedachung von Schindeln erstellt wurde. Ein hölzerner Turm. ohne Uhr, bessen Dach rund und kropficht war, kam hinzu. Die Kirche als solche war feucht, ihre Inneneinrichtung mar 1808, als Waldbauer am 20. Jänner ein Inventar barüber verfaßte, recht ärmlich. Den Hochaltar zierten die Statue des hl. Betrus und sechs Zinnleuchter. Das Tabernakel war noch 1843 aus Brettern verfertigt, wie ein Inventar aus diesem Jahre lehrt. Und mährend später (1832 und 1843) bereits zwei, der hl. Maria und dem hl. Patrizius

geweihte Seitenaltäre vorhanden waren, war 1808 nur einer aufgestellt, der mit zwei ordinären Zinnsleuchtern versehen war. Die sonstige Inneneinrichtung der Kirche bestand aus 18 Betstühlen aus weichem Holz, einer Kanzel, einem Beichtstuhl und zwölf Kreuzswegbildern, zu denen noch zwei alte, weiche Kasten im Oratorium kamen. Wie reich nimmt sich dagegen das Inventar vom Dezember 1843 aus, das am Hochaltar zwei Heiligenreliquien in kleinen Pyramiden und oberhalb des Tabernakels ein Mariahilsbild auf Leinwand, 34 Kirchenstühle u. a. m. verzeichnet 13).

Waldbauer war eben ein armer Waldkaplan und dazu stimmte sein Rirchlein und sein Bfarrhof. Er trug diese Armlichkeit gelassen und nur hie und da machte er seinem gequälten Berzen durch Eingaben Luft, die immer in der gleichen jämmerlichen Tonart gehalten waren. Man höre nur, was er am 8. Juli 1811 bem Wiener Konsistorium zu sagen hatte 10): "benn obwohlen Unterzeichneter seinen vierteljährigen Gehalt in der Baluta bekommt, fo bleibt doch zu Ende desselben gar nichts über, weilen die notwendige Lebensbedürfnissen von Tag zu Tage steigen, besonders da Unterzeichneter in einer sehr rauhen Gebirgsgegend angestellet ift, wo alles mit harter Mühe und größeren Rosten muß zugeführet werden." Um 7. September des gleichen Jahres bat er seiner Rränklichkeit wegen um einen Aushilfspriefter, aber vergeblich 14).

Nun hören wir lange nichts mehr von bem alten, kampfmüben Waldkaplan. 1817 scheint aber

sein alter Geist entslammt zu sein. Er hatte mit dem Pfarrer von Kirchberg am Wechsel Josef Liermberger eine Streitsache, wahrscheinlich einen Kompetenzkonflikt in pfarrlichen Dingen, von dem wir, die Akten sind nicht mehr vorhanden, nur wissen, daß das Wiener Konsistorium an beide beteiligten Parteien am 28. Februar 1817 einen Katschlag abgehen ließ 15). Waldbauer lebte in der Folge seine Tage still dahin, sein seuriger Geist war erloschen, sein Schaffen erlahmt, seine Kränklichkeit nahm zu. Die Seelsorge nahm ihn gänzlich gesangen, die Außenwelt war sür ihn versunken.

Und doch war er 1826 nahe baran, dieser Außenwelt, die er verabscheute und hafte, zurückgegeben zu werden, als seine Rrankheit, eine Wassersucht, so rasche Fortschritte machte, daß er seinen seelsorglichen Pflichten nicht mehr nachkommen konnte. Pflichtgemäß hatte Dechant Josef Liermberger am 7. August 1826 um eine Aushilfe nach St. Beter gebeten 16), doch fand das Wiener Konfiftorium, daß man die umliegenden, ebenfalls beschwerlichen Pfarren nicht damit belaften könne, schloß sich vielmehr bem wohlbegründeten Begehren des Walbbauer vom 16. August 1826 16) an, daß man einen Provisor, der aus dem Religionssonds zu botieren wäre, so rasch als möglich nach St. Beter entsenden möge. Dieser Vorschlag ging am 24. August 1826 an die niederöfterreichische Regierung ab, fand aber keine Erledigung, so daß Waldbauer am 10. Oktober 1826 neuerlich ein Gesuch an das fürsterzbischöfliche Konsistorium richtete, worin er unter Berusung auf seine Eingabe vom 16. August 1826 wieder um einen pfarramtlichen Provisor ersuchte und mit rührendem Eiser, troß seiner unheilbaren Erkrankung die Gesahren schilberte, die seiner geliebten Pfarrgemeinde aus dem derzeitigen unhaltbaren Zustande in sittlicher und sonstiger Hinsicht drohen. Die Aussührungen des greisen Mannes, sein letztes schriftliches Vermächtnis, seien hieher gesetzt.

- "1. Hat der Gefertigte in dem ersten eingereichten Gesuche durch das bengelegte ärztliche Zeugniß seine Krankheitsumstände hinlänglich ausgewiesen, welche sich aber seit dieser Zeit immer mehr verschlimmerten, und ihn zur Verrichtung seines priesterlichen Umtes gänzlich untauglich machten, daher auch schon durch volle zwen Monathe kein Gottesdienstallhier gehalten werden konnte.
- 2. Sind zwar die Gemeindeglieder dieser Lokalie an die nächst benachbarten Pfarren zur Aushülse angewiesen, welche aber von denen meisten hiesigen Psarrkindern ben fünf Stund entsernet sind, überdieß auch noch in allen benachbarten Psarren so viele Kranke gegenwärtig sich befinden, daß sich kein Priester von seiner Psarre so lange entsernen kann, um hier Aushülse leisten zu können und daher im Erkrankungssalle mehrerer Gemeindeglieder dieselben ohne heiligen Sakramenten und priesterlicher Tröstung dahinsterben müßten.
- 3. Befindet sich diese Lokalie, welche in einem Umfange von 8 Stunden besteht und 1100 Seelen

enthält, in der rauhesten Gebürgsgegend, da die Wege, besonders zur Winterszeit schon zur hiesigen Pfarrkirche sehr beschwerlich, zu denen benachbarten Pfarren aber ganz ungangbar sind, daher den größten Theil dieser Gemeindeglieder die Beywohnung des Sonn- und Feyertäglichen Gottesdienstes unmöglich wird und nothwendig die Sittenlosigkeit des Volkes ersolgen muß."

Diesen gewichtigen Gründen konnte sich auch das Konfistorium nicht verschließen und gab dieses Gesuch bereits am 16. Oktober 1826 mit einer fehr warm gehaltenen Einbegleitung 4), die den Verdiensten des greisen Waldkaplans völlig gerecht wird, an die niederöfterreichische Regierung weiter. Es wurde ein eigener Provisor für St. Beter am Neuwald, ber aus dem Religionsfonds zu botieren märe, porgeschlagen und, obwohl eigentlich die Benfionierung des Waldbauer beantragt werden follte, von einem solchen Untrag mit den Worten abgesehen: "allein seine Bitte, daß er sein nach aller Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht mehr lang andauerndes Leben in ber Pfarraemeinde, bei welcher er schon durch 28 Jahre dient, beschließen dürfe, so wie der Umstand, daß er bei seiner Krankheit sich nicht leicht anderswohin begeben könne, verdient gewiß eine billige und gnädige Berücksichtigung. Auch würde es in seiner gegenwärtigen, ohnehin bedrängten Lage für ihn hart sein, wenn er mit dem blogen Defizientengehalt unter fremden Menschen seine wenigen Tage noch verleben sollte." Wie mild ist doch diese Begründung, welche

für manche Behörde unserer Tage eine goldene Richtschnur sein könnte!

Die niederösterreichische Regierung nahm diesen Antrag zur Kenntnis, legte das Unsuchen der Hosekanzlei vor und teilte am 24. Oktober 1826 dem fürsterzbischösslichen Konsistorium mit, daß deren Entscheidung betreffs des Provisors abzuwarten sei<sup>4</sup>). Man sieht, in Wien hatte man es nicht eilig, mußten doch nicht die Herren Beamten, sondern nur die Bergbauern infolge dieses Zögerns und Hinausschiedens stundenweit zur Kirche gehen, während es sich bei den grünen Tischen recht ansgenehm saß!

Um den Regierungsbeamten das Leben zu erleichtern und die gehörigen Rompetenzen, die gewahrt werden mußten, und ben Schriftenlauf zu ftoren, schied Waldbauer am 4. November 1826, 73 Jahre alt, mit allen heiligen Sterbesakramenten verseben, fanft und ruhig an der Bauchwassersucht aus dieser irdischen Welt hinüber in die Gefilde der Seligen 17). in die ihm seine einstigen Gegner, die er mit der Waffe seines grimmen Sarkasmus bekämpft hatte, schon längst vorangegangen waren. Die Erkleriker Johann David Hanner und Alois Blumauer hatten bereits 1794 und 1798 auf den Friedhöfen in Neulerchenfeld und St. Marx (Wien III.) ihre lette Ruheftätte gefunden, mährend Waldbauer im kleinen Friedhof seiner Pfarre, der die Rirche umgibt, inmitten seiner Bfarrkinder, am 6. November 1826 gur Ruhe gebettet, die ewige Urständ erwartet.

Am 4. November 1826 noch übernahm als Provisor die Pfarre St. Beter am Neuwald ber Briefter Felix Bollak9) und führte sie bis zum Eintreffen des neuen Lokalkaplans Josef Reipert, früheren Lokalkaplans zu Kranichberg, der als einziger um die am 5. Jänner 1827 ausgeschriebene Lokalkaplanei zu St. Beter eingereicht hatte4). Reiner der späteren noch der früheren Lokalkapläne zu St. Beter am Neuwald hatte fo lange in diefer armen, rauhen Gebirgspfarre ausgehalten als ber frühere Franziskaner P. Pankratius und nachmalige Lokalkaplan Johann Nepomuk Waldbauer, der amtliche Schriftstücke wiederholt mit Rloster- und Taufnamen unterzeichnete. Was er am 22. November 1798 in einer Eingabe an das fürsterzbischöfliche Ronfistorium in Wien als am Tage nach seinem ersten Eintreffen in St. Peter, "allwo ich mich ber mir gegebenen Vorschrift, alles, was zur Seelforge gehört, eifrigst besorgen und mich durch ein rechtschaffenes Betragen der hohen Huld und Gnaden eines hochwürdigsten Erzbischöflichen Consistorium würdig machen werde," versprochen hatte 1), das hat er in seiner langen seelsorglichen Tätigkeit getreulich gehalten. Wie mag es Waldbauer, dem streitbaren Franziskaner, der in Wien mitten in der josefinischen Broschürenflut stand, wohl manchmal weh ums Herz gewesen sein, wenn er in seiner weltfernen Bfarre auf einsamen Wald- und Gebirgswegen seinen geistlichen Pflichten nachkam und finnend in jene Richtung sah, wo seine Vaterstadt Wien und seine Jugend

lagen. Auch er hatte der Aufklärung, die mit Josef II. auf lange Zeit ins Grab gesunken war, mit seinem Austritt aus dem Rlofter seinen Tribut gebracht, aber die Klostereinsamkeit als stiller Berapfarrer und fomit iene Ruhe wieder gefunden, die sowohl Hanner als Blumauer, seinen einstigen Gegnern, im Leben zu finden verwehrt war. Was allen Dreien übers Grab hinaus gemeinsam blieb, das war die Armut, an der sie Zeit ihres Lebens schwer trugen. Und wenn Alois Blumauer als der bekannteste unter ihnen noch heute ein mit der Gloriole des Ruhmes umstrahltes Haupt trägt, so überliefern weder Hanners noch Waldbauers Züge Bilder der Nachwelt. Ihr Name haftet nur an ihren Schriften. Wären der Strakendichter hanner und der Inniker und Aufklärer Blumauer nicht gewesen, so würde Waldbauers Wirken, Streben, Sinnen und Dichten wohl spurlos im Zeitenstrom versunken sein. Rein Mensch, der im kleinen Friedhof zu St. Beter am Neuwald ber Bergänglichkeit aller irdischen Dinge nachsinnt, ahnt aber heute, daß dieser arme Waldkaplan Waldbauer, dessen Grabschrift verwischt und unleserlich geworden 18), einst in Wien zu jenen streitbaren Geistern gehörte, die es magten, Tagesaröfen kritisch und satirisch zu behandeln. Bielleicht war sein kritisches Schaffen noch umfangreicher, als wir es kennen, und vielleicht entfloß noch manches der satirischen Erzeugnisse jener Zeit, die heute namenlos im sichern Schof der Bibliotheken ruhen, feiner ftreitbaren Feder. Besonders

die "Biographie der Glaubensseger in Ssterreiche", die 1782 und 1783 in Wien erschien, atmet vielleicht seinen kritischen Geist, der in weltserner Sinsamkeit seinen Schwung und seine Feuerkraft im harten Kampse mit des Lebens Not gewollt ober ungewollt einbüßte.



Die diplomatischen Verhandlungen über die marokkanische Frage erweckten eine für Wien intereffante Erinnerung. Während fich 1906 die europäische Diplomatie zu den Marokkanern bemühte, waren es diese einst selbst, welche die beschwerliche Reise nach Europa, und zwar nach Wien an den Hof Josefs II. maaten. Siterreich im besonderen sah schon vorher auf seinem Boden einen marokkanischen Abaesandten in ben Tagen Rarls V. im Jahre 1529. Dieser Gesandte kam aber nur bis Ling, wo er mit dem Raiser einen Friedensvertrag abschloß. Damals war Marokko noch ein gefürchteter Raubstaat, mit dem man sich gern in Güte abfand, wenn es nur ging. Die Haupteinkünfte dieses Staates bestanden in der Beute aus der Seeräuberei, und die Rüften des Mittelländischen Meeres wurden von den marokkanischen Korsaren oft schwer heimgesucht. Dies änderte sich freilich im Laufe der Zeiten, da einzelne Staaten gegen folchen Unfug kräftig auftraten, und die Herren Geeräuber zogen es por, den Schein einer gewissen Glorie zu bewahren und in diplomatischen Verhandlungen Abfindungsgelder und Handelsvorteile zu erlangen, worauf sie ihre Rapereien gang ober teilweise einstellten. Muhamed Ben Abd Allah Ben Ismael Chafeini hieß der Kürst von Marokko, der im 18. Jahrhundert mit einer Reihe von Staaten bergleichen Berträge abschloft, zuerst mit England im Jahre 1760, bann mit Schweden (1763), Benedig (1765), Frankreich (1767) und schlieklich mit Holland (1768). Im Jahre 1783 fandte er nun in gleicher Absicht den Bascha von Tanger, Muhamed Ben Abdil Melak, nach Ofterreich an den Wiener Hof. Dieser Gesandte mar schon längere Zeit erwartet worden und der wienerische Schaupöbel, der im Vorjahre sich an dem Bapft nicht genug sattsehen konnte, rüftete sich zu einem würdigen Empfang des "wilden Mannes". Freilich war dieser der bessere Mensch. In ganz moderner Weise übrigens war dem Marokkaner bereits der bekannte Wiener Rupferstecher Hieronymus Löschenkohl, der die "Woche" mit seinen roben, aber aktuellen Bilberbogen versah, bis Bruck an der Mur entgegengefahren, "wo ihm der Gefandte in eigener Verson zur Abzeichnung sag"1). Bald barauf fah man die "wohlgetroffenen" Porträts der braunen Herrlichkeit auf dem Rohlmarkt prangen, wobei die Wiener bann ganze Stunden standen und sich so anhäuften, daß kein Wagen mehr die Straße passieren konnte. Ein Herr H. Trockendorfer2) behauptet zwar, daß Löschenkohl diese Bilder schon mehrere Wochen vorher verkaufte, ehe noch er oder sonst jemand die Marokkaner erblickt hätte. Dies alles war indessen nur ein Vorspiel.

Um 20. Feber 1783 traf nun der Gesandte mit seinem Gefolge und Geschenken an den Hof in

Wien ein, und wenn wir dem Herrn Trockendorfer Glauben schenken, so herrschte von der Stadt an bis zu dem sogenannten "Baulanerhause" (auf der Wieden) ein folches Gedränge, daß man fich gezwungen fah, Berittene aufzustellen und die Rutscher mit den Beitschen sich Blag machen mußten. Der Gesandte felbst sak bei diesem Betümmel im Grund seines Wagens verborgen, so daß ihn niemand sah. Das schreckte aber die braven Wiener nicht ab. denn fie folgten dem Bascha bis zu seinem Absteigequartier, das in der Nähe der Baulanerkirche gelegen war und machten dort ein "grausames G'säufs"2). Und als der "wilde Mann" an das Fenster trat, da zeigte sich erst die wahre Rultur, die auf ihn wie auf ein wildes Tier mit den Fingern deutete. Gewiß war der Marokkaner nicht mit allen Segnungen der europäischen Rultur vertraut, da er sich in Livorno im Theater auf die Logenbrüftung feste und die Füße in das Parterre hängen ließ, bis er das Gleichgewicht verlor und hinunterfiel, wobei er sich beschädigte, weshalb er auch in Wien verspätet eintraf, aber eine größere Würde dürfte auch er bei dem empfangenden Bublikum porausgesett haben, das sich schließlich nicht scheute, die schwarzen Diener, die hinten auf den Wagen standen, in die nackten Waben zu zwicken3). Was mußten sich diese Leute von den "aufgeklärten Europäern" für eine Borstellung machen, wenn fie bei ihrer ersten öffentlichen Erscheinung in die Füße gezwickt wurden!

Der Gesandte selbst mar ein äußerst mürdiger,

fehr leutseliger und höflicher Mann. Er war mittlerer Groke. 51 Jahre alt und unter allen feinen Leuten ber bunkelite. Er grüßte mit Ropf und Sänden alle Menschen, sprach bloß arabisch und die Sprachen der angrenzenden Länder. Bekleidet war er mit einer grabischen Müke, einem schwarzen türkischen Unterrock, worüber ein weißer von Musselin in Gestalt eines Chorrockes, und mit Hosen bis an die Knöchel, aber ohne Strümpfe; bazu trug er einen breiten Säbel, Sandalen wie die Rapuziner und einen weißen Mantel mit einer Rapuze, nach dem Schnitt der Rarmelitermäntel, mit einem Quästchen auf der Rapuze. Die übrigen Leute seines Gefolges, nicht so dunkel wie er, waren von brauner Gesichtsfarbe, trugen gefärbte Unterrocke, einerlei Mäntel pon weißem Zeuge nach obiger Form, Hemden mit fehr weiten Urmeln und redeten keine andere Sprache als etliche die "lingua franca." Nur der "Legations» sekretär" sprach etwas italienisch. Der Gesandte hielt übrigens strenge Manneszucht und hatte schon einige Leute nach Hause geschickt, um sie "spieken" zu lassen. Dienerschaft führte er nicht wenig mit sich. So hatte er sogar eine Urt Rammermusik, die allerdings den Wienern nicht behagte. "Diese Instrumentalmusik war sehr betäubend, ihr, obgleich unter ben verliebteften Gebärden, herausgezwungener Gefang äußerst gräflich, und hatte keinen anderen Ton, als das Gebrumme des Rabbiners, wenn er die zehn Gebote in der Synagoge herausnimmt." In der Tat gefiel bem Gefandten selbst bald bie Wiener

Militärmusik besser und er suchte sogar eine solche Rapelle anzuwerben.

Auker seinen Musikern hatte der Pascha noch seine Röche mit, denn er af täglich zwölf, nach dem erlesensten Geschmacke zubereitete Gerichte. Edle Kräuter. Gewürze und Wurzeln waren in Sülle und Külle dabei in Berwendung. Da sie keine Suppe kannten, mußte alles gedünstet ober gebraten sein. dabei verwendeten sie als Fett nur die Butter. Ich will eines ihrer Rezepte hieherseken. Sie nahmen "eine wohl ausgewachsene Henne, füllten sie mit unaufgeschwelltem Reis, Zimt, Zucker und vielem Pfeffer, legten in das Rafferol eine Handvoll spanischer Zwiebeln, Born, Baftinak, Beterfilie und Bafilikum, von jedem gleichviel, die Henne darauf, begoffen das Rafferol gang mit Butter, deckten es zu und ließen es so auf Rohlen dünften". Als Getränke verwendeten sie Met und eine Art Tee. Doch perschmähten sie in Wien auch den Wein nicht, und als ein Ravalier auf das Verbot des Korans aufmerksam machte, meinte ber Herr Legat, das Berbot erstrecke sich nur bis an die Grenzen der muselmanischen Länder und habe auf chriftlichem Boben nichts zu schaffen.

Als Geschenk sür den Kaiser führten die Marokkaner acht Pferde mit sich, die nach Liebschütz in die Stuterei kamen. Interessanter als die Pferde war das massive goldene Geschirr, das von einer Arbeit war, die man in Wien nicht kannte, aber sehr bewunderte. Nachdem nun der Botschafter zuerst

ben Fürsten v. Kaunit und Rubolf v. Colloredo seinen Besuch abgestattet hatte, wobei er sich überall als ein recht ehrwürdiger, seutseliger und freigebiger Mann, der in einer Stunde mehr Dukaten auf eine große und edle Urt auszugeben wußte, als der weiland türkische Gesandte während seines ganzen Aufenthaltes, bezeigte, wurde er endlich am 28. Feber zur seierlichen Audienz bei dem Kaiser vorgelassen. An den solgenden Tagen hielten auch seine Leute in Gegenwart des Kaisers mit ihren Pferden in der k. k. Reitschule Abungen ab. Ihre Pferdewaren unansehnlich, klein und wurden ohne Sattel und Sporn geritten, aber mit solcher Schnelligkeit, daß der Kaiser und alle Anwesenden darüber erstaunten.

In den folgenden Unterhandlungen zeigte fich nun der Gesandte als kluger, höflicher und in ben Beschäften, zu welchen er gebraucht wurde, erfahrener Mann. Schon in seinem Bealaubigungsschreiben waren die drei Gegenstände seiner Sendung, nämlich die Teilnahme über das Absterben der höchstseligen Raiserin, der Blückwunsch zur Thronfolge und die Befestigung der wechselseitigen Freundschaft sehr aut gefaßt gewesen, und besonders hatte er sich über den ersten Begenstand dahin mit Feinheit ausgedrückt, daß mit Bezeugung der Teilnahme deshalb zurückgehalten worden wäre, um diejenige Zeit erft vorbeigeben zu laffen, die erfordert würde, um die Erneuerung eines folchen Schmerzes zu ertragen. Außerdem und neben ben notwendigen Unterhandlungen über die "künftige Schiffahrt und Handlung" der österreichischen Schiffe



Muhamet Den Abdodmate K. Baßarron Tanger Bottrohaster von Marocco in Africa zze Wienn 1983. Cline ganze reigt bis nach Wienn betyste Sch in 468. Tenyshe Meiten

Nicht signierter Stich des Verlages H. Löschenkohl Städtisches Museum, Wien



hatte er ben Auftrag, die kaiserliche Vermittlung zur Hebung aller noch zwischen Spanien und Marokko bestehenden, das Einvernehmen störenden Hindernisse nachzusuchen. Der Gesandte wurde nach Anhörung seines Vortrages äußerst huldvoll und ganz der Besdeutung seiner Stellung entsprechend behandelt. Als er bei Hof speiste, wurden sämtliche Referendare und Hosfräte der Reichse und Staatskanzlei zur Tasel beisgezogen. Eine zarte Ausmerksamkeit war es, daß zum Dessert Tanger mit allen Festungswerken und dem Hasen vortressschaft ein besonderes Vergnügen äußerte.

Gelbstverständlich murde nun der erotische Gaft als Sensation in den Salons der Großen aufgeführt und ihren Tafeln zugezogen und er foll die ehrenvolle Behandlung, welche ihm auch auf höchsten Befehl ermiesen murde, in jeder Weise verdient haben. Freilich wußte er das Wohlleben der Wiener, besonders ihre Tafelfreuden, in heftigen Bügen zu genießen, fo daß ihn eine ftarke Rolik fast dem Tode nahe brachte. Der Anfall wurde durch das viele Gefrorene und Zuckergebäck veranlaft, welches der Gesandte etliche Tage vorher an den Tafeln und in den Visiten bei verschiedenen Großen im Aberfluß genoffen hatte. Seine Rrankheit verfette feine Leute in Befturzung. Bier von ihnen legten fich zu ihm in das Bett und zwei legten sich statt des Kissens unter fein Kaupt; nur mit Mühe konnten fie weggebracht werden. Der kaiserliche Leibarzt Anton Freih. v. Störk heilte ihn indessen bald, indem er ihm ein Lavement verordnete, wozu er freisich anfänglich keine Neigung zeigte, weil ihm diese Art zu heilen, völlig unbekannt war. Der Ersolg jedoch flößte ihm so große Achtung vor den Wiener Arzten ein, daß er einen solchen für vier Jahre in seine Dienste nahm und denselben noch länger behielt.

Die Art, die Marokkaner zum Tode vorzubereiten, ist übrigens sehr sonderbar gewesen. Des Botschafters erster Roch starb. Sehn als er in den letzten Zügen lag, kam einer seiner Brüder mit einer langen Pfeise und lärmte entsetlich in des Sterbenden Ohren. Hierauf kam auch der Gesandtschaftsgeistliche mit einer Art von Blasrohr und blies ebenfalls sehr stark in des Kranken Ohren, der dabei ruhig verschied.

Während aber der Gesandte allerlei Vergnügungen, darunter auch dem Besuch des Theaters huldigte, verabsäumte er doch nichts von seinen Geschäften, die sortgingen und den Übschluß des Freundschaftsvertrages bezweckten, den er im Namen seines Fürsten dem Raiser übergeben hatte. Er enthielt in lateinischer Sprache ungesähr solgende Punkte: 1. Beiderseitige Untertanen sollen die freie Handlung und Schiffahrt nach den beiderseitigen Ländern genießen. 2. Ist ihnen die freie Ein- und Aussuhr aller Artikel ohne Ausnahme erlaubt. 3. Haben sie nur drei vom Hundert an Zollabgaben zu entrichten; es wäre denn, daß 4. wichtige Staatsangelegenheiten es nötig machten, die Zollabgaben zu erhöhen. 5. Soll die kaiserliche Flagge vor allen Kapereien der Marokkaner gesichert

sein, und wenn sich auch ein oder das andere unter anderen weggenommenen Schiffen befände, fo foll nicht allein das weggenommene, sondern der durch Aufenthalt zugefügte Schaden dem Schiffsherrn ersett werden. 6. Sollte ein den kaiserlichen Untertanen zugehöriges Schiff an den marokkanischen Grenzen scheitern oder sonft verunglücken, fo sollen die Untertanen dieses Gebietes gehalten sein, den kaiserlichen Untertanen alle Hilfe zu leiften. 7. Diefer Bertrag foll fich auch auf den Fall erftrecken, wenn der marokkanische Fürst mit den Verbündeten des österreichischen Hauses in Krieg begriffen wäre und dabei von beiberseitigen Untertanen einige gefangen würden: benn da sollte das Lösegeld für jeden Ropf nur auf 30 Biafter festgesett sein. Alle künftigen Unterhandlungen sollten zu mehrerer Bequemlichkeit beider Teile in Latein abgefaßt werden.

Außer diesen diplomatischen Verhandlungen besichäftigte sich der marokkanische Gesandte aber auch mit dem Studium der österreichischen Industrie und sein Sekretär mußte genaue Berichte darüber ansfertigen. Gern hätte er Musiker mitgenommen, was aber von der österreichischen Regierung hintertrieben wurde, um diese Leute nicht einer ungewissen Jukunft auszuliesern. Der Marokkaner blieb doch immer ein wilder Mann, obwohl er genug Wis hatte, um lästige Europäer hinreichend schlagsertig abzuweisen. So antwortete er einer Dame, die ihren starken Schönheitsmangel durch ein geziertes Wesen ersesn zu müssen glaubte, auf die Frage: Wie viel er

Weiber hätte? "Nun, ich habe deren vier, jede schöner als Siel" — Ein lustiger Vorsall in seinem Hause ergöste indessen ganz Wien. Der Hausbesorger ließ nämlich die Schornsteine segen, und als der Schornsteinseger plözlich durch den Kamin in der Küche erschien, entsetzen sich die schwarzen Köche so sehr, daß sie bestürzt entslohen, nur einer ergriff ein Beil und ging damit beherzt dem Gespenst zu Leibe, das nun ebenfalls sich eiligst aus dem Staub machte.

Nur ungern entschlossen sich die Afrikaner zur Abreise. Aberall waren sie ihrem Rang entsprechend gut aufgenommen worden. Ja, zwei von den Bedienten konnten bei der Abreise nicht mehr aufgefunden werden, wahrscheinlich hatte sie der Liebesaott mit seinen Pfeilen getroffen und eine barmherzige Wienerin sich gefunden. Um 22. April hatte ber Besandte nun bei dem Raiser Abschiedsaudienz. Dieser ernannte ben jungen Herrn von Taffara zu seinem Konsul in Marokko mit 4000 fl. Gehalt, er follte auch fogleich den Botschafter begleiten und seinen Bosten antreten. Zugleich wurden die Geschenke des Raisers an den Sultan mitgegeben. Sie bestanden in einem prächtigen Auffat von Porzellan und Silber, einer kunftreichen Uhr und reich vergoldeten Bferdezeugen. Zwei Züge der schönften Pferde und zwei Reitpferde aus den kaiferlichen Ställen nebft einer Equipage vervollständigten das Geschenk. Auch der Botschafter und sein Gefolge wurden reich mit Silber, Porzellan und Tüchern bedacht. Eine Woche

später, am 29. April, erschienen die Marokkaner, einundzwanzig an der Rahl, desgleichen bei Kürft Raunik in der Abschiedsaudienz, worüber ein Augenzeuge5), der Cifterciensermonch P. Stephan Lichtblau von Hohenfurth, berichtet, welchem auffiel, daß nur ber Gefandte felbst und einige wenige feiner Begleitung Pantoffel ober gar nur Strümpfe trugen. mährend die anderen Marokkaner überhaupt barfuß gingen. Nur der Gesandte und drei Leute seiner Begleitung wurden zu Raunik felbst zugelassen, indeffen die übrigen Erfrischungen in den Vorräumen erhielten. Das Gespräch mit Kaunig und dem Gesandten wurde mit Hilfe eines Dolmetsch geführt. boch konnte sich der Fürst auch mit dem marokkanischen Gesandtschaftssekretär auf Welsch etwas verständigen. Von den herumgereichten Erfrischungen nahm der Gesandte nur einen Becher Schokoladegefrorenes und ein Stengelglas Limonade. Mit einer Besichtigung des Basteigärtchens endete der zeremonielle Abschiedsbesuch und am 8. Mai erfolate die Abreise nach einem Aufenthalt von elf Wochen. Aber Triest kehrten die Marokkaner in ihre Heimat zurück. Damit war das Tagesgespräch der Wiener wieder abaetan.

Indessen hatten die Marokkaner den Wienern allerlei Unregungen gegeben. Vor allem bemächtigte sich die geschäftstüchtige Literatur des Ereignisses, das ja nach mancher Seite hin zur Satire förmlich herausforderte. Die Gegensähe des Naturkindes und des Rulturmenschen, die schon durch die französische

Literatur ausgebeutet worden waren, boten sich auch hier dar. Die Wiener zeigten nur "Europens übertünchte Höflichkeit", die wahre Herzenskultur fehlte, wie wir gesehen haben. In dieser Hinsicht schrieb Bezzl seine berühmten "Marokkanischen Briefe. Aus dem Arabischen. Frankfurt und Leipzig 1784", in welchen er einen Marokkaner sehr treffliche Ansichten über deutsche Rultur in seine Beimat schreiben ließ. Dieses Werk ist noch das bleibendste aus der Sensation ber marokkanischen Gesandtschaft. Eine Gegenschrift war: "Hamids Mennungen über die Marokkanischen Briefe. An seinen Freund Sidi. Leipzig 2c. 1785." Eine Nachahmung Bezzls dürfte Traunpaurs "Epistel an Herrn Wenzel v. Damm, Beobachtungen eines Marokkaners während seines vorjährigen Aufenthaltes zu Wien. Wien 1784" gewesen sein. Das Werk ist leider verschollen 6). Die Broschüre von E. Hag(-K. Hegrad): "Die vier bezauberten Thurmknöpfe. Ein marokanisches Mährchen. Wien 1783, ben Sebastian Hartl 2c." hat nichts mit den Marokkanern zu tun, dagegen verfaßte der Gaffenhauerdichter J. D. Hanner ein Festgedicht: "Zuruf an Wiener ben Unkunft des königl. Abgesandten aus Marokko den 19. Horn. 1783". Ein Unberufener, Herr Tobias Hanauer, schrieb eine: "Frage, Was wird der königliche marokanische Bothschafter von Joseph dem II. in seinem Baterlande mit ben seinen sprechen? 2c. 1783", beren Antwort eine Lobhymne auf Josef II. mar. Der Statistiker und politische Schriftsteller Schweighofer verfaßte bagegen eine nühlichere: "Einleitung zur Kenntnis der Staatsverfassung bender vereinigten Königreiche Maroko und Fes. Wien 1783", und ein Herr Blum hat uns in seinen "Nachrichten von der Reise des marokkanischen Bothschafters zc. nach Wien 1783" eine kurze, hier benützte Chronik aller Vorfälle bei der marokkanischen Gesandtschaft geliefert.

Das gesellschaftliche Leben Wiens indessen wurde auch für einige Wochen von dem marokkanischen Taumel befallen. So schreibt der zitierte Trockendorfer: "Uber dieses haben wir ihnen (den Marokkanern) wohl auch viel Ehre angetan. Wir haben nicht nur verschiedene neuangelegte Raffee-, Wirts- und Bierhäuser mit Schilbern behangen7), worauf fie in Lebensgröße noch zu sehen sind; sondern auch Uhrketten, Gelbbeutel, Handschuhe und sogar egbare Waren, als Mandoletti, Würsteln u. dgl. mit ihren Namen zu belegen geruht, 2c. 2c." Die berühmte Marchande de Modes Madame Santi Bondi auf dem Rohlmarkt erfand neue Hauben à la Marokko, wozu sich die Damen à la Maroque frisierten, und ihr Nachbar Löschenkohl veröffentlichte mehrere Rupferstiche, die das Wirken der Gesandtschaft vorstellten.

Von allen diesen Dingen ist sehr wenig mehr in Erinnerung, und niemand denkt heute an das "Aussehen", das diese etwas operettenhaste Gesandtschaft verursachte. Hie und da verrät dem Kenner des alten Wien wohl ein Schild mit der Ausschrift "Zum Marokkaner" etwas von ihrer Anwesenheit, aber die große Menge denkt dabei sicher nicht an ein biplomatisches Ereignis, auch nicht, wenn sie durch

die ihnen zu Ehren so genannte "Marokkanergasse" ihren Weg nimmt. Schlieflich war das ganze auch keine weltenbewegende historische Handlung, sondern nur eine kleine Schmeichelei, Die Josefs II. Größe andeuten follte, deren Ruf felbit in fo ferne Länder wie Marokko drang, das dann den schuldigen Zins der Chrfurcht zu Josefs Rüßen legte. Ein boser Bamphletift, Josef v. Groffing, hat fogar in "Babylon, oder das entbeckte Beheimnis der europäischen Staaten (1784)" nichts anderes behauptet, als daß die ganze Gesandtschaft überhaupt nur eine abgespielte Romödie gewesen wäre. Eine ähnliche führte man ja auch bem alternden Ludwig XIV. mit der berüchtigten "persischen Gesandtschaft" por, die auch seine verlöschende "Gloire" noch einmal erhellen follte. Es fei dem, wie es sei, die Hauptsache war sicher bei dieser Gesandtschaft, daß der Wiener eine kleine "Set," hatte, und das hat er bei Operetten immer.



Audienz des Botschafters von Marokko bei Joseph II. Stich von H. Löschenkohl Städtisches Museum, Wien



12. Die Schminke im alten Wien und ihre. Gegner.

Handers Warnung: "Gott hat euch ein Gesicht gegeben und ihr macht euch ein anderes", hat bei der Damenwelt schon seit jeher wenig Beachtung gesunden. Die Mode, die ihr Joch allzu schwer auf das schwächere Geschlecht legte, hat das Künstliche dem Natürlichen stets vorgezogen und so suchte sie auch den Teint der Haut nachzubessern. Wo die Natur zu grell war, wurde sie abgetönt, und anderseits half man nach, wo die Farbe versagte. Die Schminke war schon im grauen Altertum weit verbreitet, und Ovid flehte seine geliebte Phyllis an:

"Leg alle Schminke boch und fremde Farben nieder Und laß im eignen Reichtum glänzen beine Glieder."

Indessen ging auch die Schminke mit der Mode und sie stand bald mehr, bald weniger in Verwendung. Im 18. Jahrhundert erlebte sie von Frankreich aus eine förmliche Renaissance, und zwar in solchem Maße, daß ein Projektant der französischen Krone jährlich eine halbe Million Livres anbot, wenn man ihm das Rot allein in Pacht übergeben wollte. Natürlich äffte Deutschland bald den französischen Unsug nach, und die Wienerinnen besonders überboten alle ihre europäischen Mitschwestern.

Ein berufener Zeitgenoffe, der Obersthofmeister 3. 3. Rhevenhüller-Metsch1), der in seiner Stellung alle Auswüchse der Mode an einem so glänzenden Hof, wie es der Wiener war, immer vor seinen Augen hatte, äußerte fich am 22. September 1765 folgendermaßen über den Gebrauch der Schminke in Wien: "Abrigens mußten all die Dames sehr behutsamm vermaiden, de prendre du rouge, welches auf das schärffeste verbotten wurde, also zwar daß die Raiserin-Rönigin ein derselben, welche ich aus Discretion nicht nennen will, einsmahls selbsten mit viller Vivacité darumen angeredet, die doch selben Tag in der That nicht angestrichen, sondern nur von der Rälte also roth gefärbet gewesen sein solle, wie fie bann auch par un effet de sa bonté naturelle ihr hierüber nach der Hand die anädigste Entschuldigungen gemacht hat. — Diser Brauch hatte einige Jahr her dergestalten überhand genohmen, daß auch die gemainste Weiber und Dienstmägd sich weiß und roth angestrichen. Den Unlaß zu diser verschärfften Désense hatte eine der Raiserin-Rönigin gemachte Erzehlung gegeben, wie nemmlichen zu Insprugg eine und andere Dames sogar zu den toden Leichnamm des höchstseeligen Herrn und in der tieffesten Trauer mit roth gefärbten Gefichtern erschinen wären, was auch in der That also geschehen. Gleich wie aber bei uns allschon der löbliche Brauch ist, daß mann immer von einem Excès zum anderen verfallet, so hat mann (hat es auch in hoc casu gethan), und nicht allein die Weibspersohn, wann fie in etwas

zu roth ausgesehen haben, in benen Kirchen mit Ungestüm und Indiscrétion anreden, sondern sogar auf offentlichen Gassen durch die Rumorwacht par ordre de la politesse wegsühren und einspehren Iassen. Gleich wie es aber nach den alten Sprichwort: es ist nur ein wienner Gesat und zumahlen bei der jezigen so veränderlich — und dem Neuerungsgeist also unterworfsenen Regierung bei uns meistens zugegangen, so wurde auch diser Verbott nach wenig Jahren tacite wieder ausgehoben und das Anstreichen kamme mehr als zuvor wieder in Abung."

Es war denn kein Wunder, wenn sich Gegner einfanden, welche diese Mode wenigstens auf ein gewisses Maß beschränken wollten. Schon der wackere E. N. Neiner, ein Wiener Geistlicher vom Schlage Abraham a Sancta Claras, läft die Wiener Damen über ihren "Anftrich" bittere Worte vernehmen2). "Dasjenige, was den Anstrich oder die Schminke anbetrifft, paffiret eben in einer so schändlichen und schädlichen Mode, als welcher sich heutiges Tages die Mahler gebrauchen, wann sie die alten Bilder mit frischen und neuen Farben bestreichen, womit sie eine alte Kantippe oder abscheulichen Wau-Wau por die schöne Helena oder Griechische Benus verkauffen; was unzahlbahre Mode=Uffen senn nicht zu finden, so da ihre alte und runzlete Gesichter mit Venetianischem Blegweis und Turnisol suchen jung und herrlich zu machen, ja wohl gar das Pfund Leder wegzupaigen, umb eine zarte Haut und glattes Fell zu überkommen, ob nun diese vermeinte Gratien sich mit ihren Unstrich einbilden, über die Massen schön zu glantzen, so blasset doch eine einzige gekaute Erbis solchen über den Haussen, ja sie machet allen diesen falschen Zierrath zu schanden 2c." Indessen machte all dieser Spott die Schminke natürlich nicht verschwinden und so kann bereits im Jahre 1784 ein Satiriker³) die Frage auswersen: "Was ist eine Todsünde in den Augen der Wienerinnen?" Die Antwort lautete: "Ein ungeschminktes Gesicht."

In der Tat hatte die Schminksucht im josefinischen Wien ihren Höhepunkt erreicht und wir finden bei Reiseschriftstellern eine Ungahl Belege hiefür. Da ist por allem der berühmte Nicolai, der an den Wienern überhaupt kein gutes Haar ließ. Er fagt4), daß das Schminken selbst bei Frauen vom Mittelftand in Wien gang gewöhnlich sei, und aibt der blendenden Weiße und Bartheit der haut die Schuld, da man diesen blassen Teint in Österreich überall fände, welchen bas Wohlleben, "die Fatiguen ber Lustbarkeiten, das lange Sigen beim Tisch und beim Spiel u. bgl." verursachte. Daher mochten es die Wienerinnen wohl für nötig finden, sich künftlicher Röte zu bedienen. Die Damen benütten dazu die Papiers de Circassie rouges et blancs der Dame Unna von Vittinghoff oder die vegetabilischen Abwischwasser ber Eleonore Conringh dite Lurembourg, die man oft in der "Wiener Zeitung" 5) angekündigt findet. Nicolai erwähnt weiter, daß es jedem Fremden fehr auffällig sei, in Wien so viele gemalte Gesichter wandeln zu sehen, "zumal, da so manche barunter

find, denen man es, ihrer Jugend und übrigen Bildung nach, zutrauen sollte, daß sie auch ohne Rotauflegen reizend fein würden". In derber Weise poltert der ehrliche Riesbeck6) gegen die übertriebene Anwendung der Schminke in Wien. "Alle Damen, die ich sah," schreibt er, "sind wie die zu Baris stark geschminkt, und das Rote zieht sich bis an die Ohren und in die Augenwinkel. Die Runstwerständigen sagen, die Augen bekämen durch dieses Rot ein gewisses Feuer, das die Blicke unaussprechlich beseele. Ich glaube, ich habe dir schon erklärt, daß ich Barbar genug wäre, alle Schminke von den Wangen ber Damen mit einem Strohwisch und grobem Sand wegzureiben, wenn auch alles Spiel der Augen verloren ginge. Unterdeffen scheint die dicke Schminke den hiefigen Damen wie den unfrigen ein unentbehrliches Bedürfnis geworden zu fein, um ihr natürliches Gelb zu verdecken. Ich fah einige, die alle Ursache hatten, zu beten: La verole, mon Dieu, m'a rongé jusqu'aux os."

Gegenüber diesem ungalanten Herrn ist eine Broschüre: "Der Offenherzige in W(ien)." 1781, S. 7, noch sehr rücksichtsvoll. Ihr anonymer Versasser verwirft den Gebrauch der Schminke nicht, "aber närrisch soll man solche nicht anwenden. Die Schminke erhebet zuweilen die Reize einer blassen Schönen; aber einem wilden, veralteten und runzlichten Gesicht, das keine Reize hat, gibt sie solche nimmermehr." Ein sonst nicht allzu moralinsaurer Schriststeller, der lustige Perinet, rechnet die Schminke zu den "Arger-

nissen" und läßt sich des längern über ihre Mißbräuche aus?). Aber finden noch die geschminkten Damen bei ihm Entschuldigung, so verachtet er die geschminkten Wiener Stuker um so mehr. "Diese Armenseelen-Rörper sind so oft der getreue Gegenschein ihrer Seele und machen hier in Wien nicht den geringsten Theil aus." Daß die Manie des Schminkens bereits auch das stärkere Geschlecht in dieser Zeit in Wien ergriffen hatte, bestätigt Rautenstrauch. Auch dieser Schriftsteller verzeiht der Eitelkeit der Frauen manches, und es ist im Grunde richtig, daß eine Frau, die ihren Körper pflegt und dies selbst auf eine unnatürliche Weise tut, noch immer einer, die fich in jeder Weise vernachlässigt. porzuziehen ist. Ist hier die Schminke "Schwachheit". so gehört das Schminken der Männer entschieden in das Register der "Dummheit". "Es ist ein empörender Unblick," schreibt Urnold (Rautenstrauch)8). "in Dikasterien und landesfürstlichen Ranzleien, wo man solide Jünglinge und Männer zu finden glaubt, mitunter eitle, parfümierte und lakierte Faselhannsen zu treffen, die, Gott weiß, beinahe die Achtung für die Stelle, bei der sie geduldet werden, vermindern könnten." Da die Herren der Schöpfung in Wien Weiber geworden waren, so waren die Wienerinnen selbst noch immer etwas entschuldigt, zumal die Schminke bei vielen im Alter nahezu unentbehrlich geworden war. So schreibt Bezzl9): "Man sieht häufig Weiber von 50 Jahren und darüber, die sich rot und weiß schminken. Einige tun es aus lächerlicher Citelkeit; viele aber aus Notwendigkeit: die seit frühen Jahren angewöhnte Schminke hat sie so verunstaltet, daß sie ungeschminkt ekelhasten Todtenschädeln ähnlich sehen würden." Da die damals sehr schreibseligen Wiener Skribenten infolge der ausgedehnten Preßfreiheit jeden Anlaß benützen, um eine Broschüre vom Stapel zu lassen, so erschien auch schließlich über den Mißbrauch des Schminkens eine solche unter dem Titel: "Etwas über den Gebrauch der Schminke." Wien, Kurzböck, 1785. 8° (Sammlung M. von Portheim). Die Kritik der "Realzeitung" 1°) lautete allerdings skeptisch genug: "Das geschminkte Frauenzimmer wird bei der Lektüre dieser Schrift zittern und sich doch — schminken . . ."

Alle diese Schriften konnten den Unfug nicht steuern, hier mußte eine höhere Gewalt einseken. und in der Tat, dem umsichtigen Auge des großen Volkskaisers Josef II. entging auch dieser Übelstand nicht, der auf eine Degenerierung des Volkes durch übertriebenen Lurus hindeutete. Seine Reformationslust erstreckte sich wie hier selbst auf die unbedeutendsten Dinge, was freilich oft als recht mikliebiger Eingriff in das Privatleben aufgefaßt wurde. Ihm, dem schlichten Mann, war diese oft gesundheitsschädliche Geckerei des Schminkens schon durch ihre französische Herkunft tief verhaßt geworden, und er beschloß, sie burch strenge Magnahmen, wenigstens für den bürgerlichen Stand, in ihrer Ausbreitung zu hemmen. So erschien benn am 20. September 1787 eine Berordnung 11), die die weiße Schminke als der Gefundheit nachteilig sowohl herzustellen als zu verkausen und einzusühren verbot. Den Gebrauch der roten Schminke aber, welche, wie Josef sich ausgedrückt haben soll, die Damen unmöglich entbehren können, gestattete er zwar serner noch, doch unterlag dieselbe einem eigenen Stempel per 4 Gulden sür jedes Pfund. Das war nun allerdings ein harter Schlag sür die Wienerinnen, und vielleicht nicht ganz ohne Grund gibt man an 12), daß der Kaiser sich dadurch nur neue Feinde schus.

Das alphabetische Verzeichnis der in den k. k. Staaten künftig nicht anders als gegen Bässe und auf besondere Brivatbestellungen einzuführenden ausländischen Brodukte und Kabrikate erschien nun, und zugleich damit die Tare, unter welcher ihnen noch der Eingang offen stand. Gleich der erste Artikel war die Rubrik: Anstrich oder Schminke, für welche pom Gulden Wert 36 Kreuzer Konsumozoll gegeben werden mußte. Jede Dame comme il faut mochte doch in ihr Gesicht jährlich für hundert Gulden verstreichen, folglich trug jedes Paar rote Backen von Rondition, wenn es nicht mit der Freibolette der lieben Natur erschien, zum besten des Staates im Jahre 60 Gulden bei, wofür jede Trägerin sotaner roter Backen das Recht genoß, zu glauben, baß fie ihr recht schön stünden. Die Nadelgelder gingen dabei freilich auf, doch schien der Raiser noch weiter gehen zu wollen, wie eine Notiz im "Wiener Blättchen" vom 28. März 1788 besagt: "Es soll", heißt es hier, "eine Verordnung unter der Presse sein, die verschiedene Lurusartikel betrifft, und manchen Stuker und Roquettenseele erschüttern burfte. Bermoge Diefer Verordnung wird jedes Pfund Haarpuder auf einen und jeder Tiegel Bomade zu 1/4 Pfund schwer auf einen halben Gulben erhöht. Die rothe Schminke. die schon jest gestempelt wird, zahlt vom Loth einen Dukaten. Der Luxus kennt bei uns keine Schranken mehr." Sicher wäre Josef noch schärfer vorgegangen. wenn nicht wichtigere Ereignisse ihn gehindert hätten. Rudem ließ er durch Beispiele, die von oben herab wirken sollten, gegen die Schminke Propaganda machen. Als der Raifer der Prinzessin Elisabeth zum neuen Sahre Blück wünschte, bat er sich von berselben aus, daß sie sich, so lange sie lebte, niemals schminken und ihre zwölf Hofbamen auch bewegen möchte, ein Gleiches zu tun. "Dieses war von jeher mein Entschluß," antwortete 18) die Prinzessin, "und alles soll geschehen, wie es Ew. Majestät befehlen."

Leiber wirkten weder die strengen Verordnungen noch das erhabene Beispiel. Ein anonymer Schriftsteller sindet 14) die Schminksucht genau so wie früher verbreitet. "In einem Alter, wo in anderen Ländern die Mädchen in der vollen Blüte ihrer Jugendkraft dastehen, sind die Wiener Schönen schon verwelkt und müssen ihre Justucht zur Schminke nehmen. Aber diese kann, so dick sie sie auch auftragen, doch die schlaffen Muskeln nicht mehr aufrichten. Möchten doch die Wiener Schönen, die sonst so viel Geschmack haben, sehen, wie plump, wie ekelhaft ihre Schminke seil Es ist nicht die Röthe einer blühenden Grazie,

sondern eines von Wein glühenden, betrunkenen Bauers. Diese Gewohnheit hat so sehr eingerissen, daß kein Stubenmensch glaubt, ihren Fuß auf das Pflaster sehen zu dürsen, ohne ihre Fraze mit Augelslack beschmiert zu haben." Der Versasser hoffte indessen von den Anordnungen des Kaisers, sowie von dem guten Beispiel der Prinzessin das beste.

Auch diese josefinischen Reformen mukten aber vor der Allgewalt der Mode vergehen. Es wurde eben diese hohe Steuer auch noch gezahlt. und die Mode der übertriebenen Unwendung der Schminke konnte nur durch eine neue Mode, so wie ber Teufel durch ben Beelzebub, vertrieben werden. Eine geraume Zeit nach dem Tode Josefs II. erschienen noch immer Rlagen barüber, daß die Wienerinnen fich so auffallend schminkten. So mahnt ein Sittenschilderer 15): "Die rothe und weiße Schminke wird jest etwas greller als ehedem über die Gesichter aufgetragen. Freilich möchte der menschenfreundliche Patriot den Wunsch äußern, daß auch unsere Regierung, wie es die westgallizische bevollmächtigte Hofkommission bereits unterm 17. 3. 1797 gethan hat, den Gebrauch und Verkauf der weißen Schminke gänzlich untersagte, jenen aber ber rothen mit höherer Tage belegte." Es scheint also, daß die frühere josefinische Verordnung auch für Wien als "wienner Gesak" gang in Vergessenheit gekommen war.

Noch im Jahre 1804 entwirft uns Benkowih 16) von der Schminksucht der Wienerinnen ein wenig erquickliches Bild. "Abdison," schreibt er, "nennt die geschminkten Schönheiten sehr passend: Victen. In Wien ift ein ganges Bolk folcher Victen. Bon ber Hofdame bis zum Rüchenmädchen übt alles diese Art Bastellmalerei an seinem Körper. Möchte es hingehen, wenn sie verschönerte; aber zum Unglück macht sie oft fehr häflich. Ich habe Bicten gesehen, die ohne Schminke ein blasses, schmachtendes und einnehmendes Gesicht hätten, mit ihr aber höchst grell und widrig aussahen. Unter anderen begegnete mir eine Bicte bei der Stephanskirche, deren Gesicht gleichsam von weitem schon schrie. Sie hatte bochrotes Band auf dem Ropf, aber die Farbe desselben ward von der Farbe der Wangen gänzlich verdunkelt. Dabei trug sie ein dunkelblaues Tuch und irgendwo etwas gelbes. Rurz, die Figuren auf dem chinesischen Borzellan sind nichts gegen die Bicte." Und das Jahr darauf entrüftet sich der Naturdichter G. Hiller 17) über die jungen Männer, "welche mit sehr dick rot lakkierten Gesichtern am lichten Tage, besonders auf bem Graben, umherwandeln", während er mit den Damen Nachsicht hat. Die Lächerlichkeit, Unnatürlichkeit und Abertriebenheit richteten diese Mode indessen langsam zugrunde und beschränkten sie auf ein gewisses Maß. Es ist überhaupt verfehlt, einer Mode vorzuschreiben, Maß zu halten, da fie immer zuerst auf die Spitze getrieben werden muß, um ihr wahres Gute zu erkennen. Ein Satiriker, der in bezug auf die Schminke die schlechte neue Reit der guten alten gegenüberstellt 18) und fagt, im alten Wien wären die Wangen vom Rot ber Unschuld und im neuen Wien vom Zinnober gefärbt, hat sicher in jeder Hinsicht Unrecht, denn es gibt keine gute und keine schlechte Zeit, jede hat ihr Aquivalent zu Tugend und Fehlern und so war auch die Schminke, wie uns der alte Neiner schon berichtet hat, bereits um 1730 in Wien stark verbreitet, so wie sie im Gegensat dazu heute in Wien eine kaum auffallende Rolle spielt. Moden kommen eben und vergehen und mit Gegensähen können ihre Gegner auch nicht viel ausrichten.

13. Die ersten Versuche der Ueronautik in



Die reichen Ideen des achtzehnten und sogenannten philosophischen Jahrhunderts haben ihre praktische Verwertung zumeist erst im Lause des neunzehnten Jahrhunderts gefunden. Was in ihnen Keim war, mußte durch die rastlose Detailarbeit des eisernen Jahrhunderts erst zur Frucht gelangen. Auch die mit so großer Begeisterung begrüßte Ersindung des Lustballons, über deren Vedeutung sich sicher viele der besten Köpse klar waren, mußte sich eine Zeitlang nur als kurioses physikalisches Experiment sortstisten, nachdem sich auf den ersten Taumel, die Lust erobert zu haben, bald eine arge Ernüchterung einstellte, da einer praktischen Verwertung sich viele Hindernisse entgegenstellten, die erst die jüngsten technischen Fortschritte zu beseitigen begannen.

Immerhin kann sich die Stadt Wien schmeicheln, daß sie unter den deutschen Städten wohl die erste war, die sich nach den französischen Versuchen von Montgolsier, Pilatre de Rozier, Charles und dem gewerbsmäßigen Blanchard für diese Ersindung lebhast einsetze und in ihren Mauern höchst interessante Luftschiffahrts-Experimente anstellte. Wenngleich der Wiener Enthusiasmus auch in diesem Falle oft den bedenklichen Charakter einer "Heh" annahm, so

muß doch die Kulturgeschichte dieser Stadt zugleich die Priorität des guten Willens in bezug auf aeronautische Bersuche in Deutschland einräumen, und nicht zuletzt mag dies der wienerischen Schaulust zu verdanken sein.

Wenn wir nun von einem kuriosen Fluablatte eines Phantasten, betitelt: "Nachricht von dem fliegenden Schiffe so aus Portugal den 24. Juni in Wien mit seinem Erfinder alücklich angekommen. Vom neuen nach dem allbereit gedruckten Eremplar in die Naumburger Meß gefandt. Anno 1709, 40", absehen, wonach ja Wien noch vor der Erfindung durch die Franzosen das Schauspiel einer Luftschiffahrt genossen hätte, so erging kurze Zeit nach bem Aufstieg von Montgolfier auch in Wien ein Aufruf an Mäzene unter dem 28. Dezember 1783, sich "binnen heut' und Ende Jänner an einer Subscription auf eine große Luftmaschine, die unter der Aufsicht des Herrn Hofraths Ingenhouß allhier verfertigt werden wird", zu beteiligen 1). Es wurden "einige tausend" Gulden beansprucht 2). Auch an den geistvollen, allen Neuerungen zugänglichen Maximilian Grafen Lamberg, wie sich aus dessen Briefwechsel mit J. F. Opiz unter dem 3. Jänner 1784 im böhmischen Museum zu Brag ergibt, hatte sich Ingenhousz gewendet, denn Lamberg schreibt: "Herr von Ingenhousen überschickte mir gestern Plane, die ich austheilen sollte und die einen Ballon von 46 Schuh im Durchmesser und 76 in ber Höhe, welcher in Wien bis Ende Märzlancirtwerden foll, zum Zwecke haben. Er wird ohngefähr 3000

Dukaten kosten, und sollte er aus Mangel der Einnahmen nicht statthaben können, wird man den Abonnenten ihr Geld, so sie bei dem Wechselherrn von Bartenstein deponirt haben, sosort zurückgeben." Leider scheint man vergeblich an die Wiener Mäzene appelliert zu haben.

Dagegen unternahm es der auch als Buchdrucker und Mineraloge bekannte Alois von Widmannstätter wenige Monate nach dem ersten Aufstiege von Montaplfier (5. Juni 1783), den Wienern seine bescheidenen Rünste als Aeronaut zu zeigen. "Mittwoch, den 14. Jänner 1784", berichtet das "Wiener Blättchen" 1784 vom 16. Jänner, "hat Herr Alois von Widmannstätter, nach einigen bereits im Kleinen gemachten Bersuchen, die er nicht würdig fand, dem Bubliko bekannt zu machen, Nachmittag um 4 Uhr in dem von Dammischen Garten auf der neuen Wieden allhier zum erstenmal eine Rugel von 232 Zoll in der Beripherie mit brennbarer Luft angefüllt in die Luft steigen laffen. Sie ward breimal hinaufgelaffen und erhob fich jedesmal so hoch, daß die Schnur, welche 109 Rlafter hatte, nicht zu langte; trug 5 Pfund und verlor, da man sie das lettemal mit einer Laterne versehen herabließ, nicht mehr als ein halbes Pfund an ihrer Kähigkeit zu tragen." Es war wohl ein recht bescheidenes physikalisches Experiment, das Herr Widmannstätter mit Silfe einiger Meter Leinwand und einer Glutpfanne den Wienern da zu sehen gab, die aber boch barüber höchst befriedigt waren. Um 17. Jänner wurde ber Bersuch wiederholt.

Während ber Ballon in Zeit einer Stunde gefüllt wurde, ließ man eine Rugel von zwölf Roll (alfo etwa in der Art des heutigen Rinderspielzeuges) frei in die Luft3). Der Wind trug fie nordoftwärts und sie verlor sich in wenigen Sekunden der großen Höhe (und auch Kleinheit) halber aus den Augen ber Zuschauer. Daraufhin ließ man ben großen Ball steigen, der mit einer roten und weißen Binde und einer fechs Ellen langen gleichfärbigen Flagge geziert war. Weil die Absicht bestand, ihn weiter zu verwerten, fo murbe er an einer ftarken Schnur befestigt. "Der Ball nahm gleich nach einer kleinen Sohe die vorhergesehene Richtung und dies mit so größerer Gewalt, als er seiner Eigenschaft wegen sich stets zu erheben trachtete, durch die Schnur aber zurückgehalten. mithin durch diese doppelte Rraft so stark gegen ben Horizont gedrückt wurde, daß, obschon man ihm über 100 Klafter Schnur ließ, er kaum 70 Klafter über die Wassersläche schwebte. Der Wind und die vom Regen beschwerte Schnur brückte manchmal mit der Gewalt von 15 Pfund." Als sich nachmittags das Wetter günftiger gestaltete, ließ man ben Ballon abermals steigen. Er stieg 250 Klafter in die Sohe und man ließ ihn drei Biertelstunden in ber Luft. Abends wurde der Versuch abermals in Gegenwart einiger Personen vom Abel mit Unhängung einer Laterne wiederholt und der Ballon stieg 240 Rlafter hoch. Um 18. fand man ben Luftballon ohne einen beträchtlichen Berluft der brennbaren Luft im besten Buftande. Man ließ ihn mit seiner Binde und Flagge



Die Luftkugel zu Wien vom 17 Sen welche 74 Zall im Durduchnill ha

Der aërostatische Versuch des Alois von Widmannstätter Nicht signierter kolorierter Stich des Verlages H. Löschenkohl Sammlung Dr. A. Heymann



um 12 Uhr in die Luft, und er flog "mit aller Bracht und Zufriedenheit der sich bei dieser Gelegenheit zahlreich versammelten Zuschauer zu einer sehr ansehnlichen Sohe empor". Abends ftieg der Ballon abermals, allein man konnte ihn wegen des Windes nicht über 60 Klafter hoch lassen. Man hätte ihn gar nicht ausgelassen, wenn nicht einige Versonen von hohem Abel ihn zu sehen gewünscht hätten. Nachdem man am 19. den Ballon, der seit dem 17. früh gefüllt war, fast ohne merklichen Verluft der brennbaren Luft gefunden hatte, "welches der überzeugendste Beweis seiner genauesten Ausführung war." wie ftolz behauptet wird, brach Widmannstätter seine Bersuche ab, um den Ballon bei einer günstigeren Witterung "auf einer Ebene mit Abschneibung der Schnur frei in die Luft zu laffen". Es scheint aber nie dazu gekommen zu sein.

Ziemlich mühelos hatte sich Widmannstätter den Ruhm erworben, der erste Aeronaut in Ssterreich gewesen zu sein. Trot der kindlichen Ergebnisse wurde seine Borsührung hoch geseiert und sand großen Nachhall in allen Zweigen des Wiener Kulturlebens. Der Versuch wurde in Wort und Bild verewigt; so besitzen wir einen Stich von N. J.: "Bersuch, welcher zu Wien auf der Wieden in Gegenwart vieler 1000 Menschen mit einer Luftkugel von 74 Zoll im Durchmessen den 17. Jänner 1784 gemacht wurde," sowie einen anderen hier beigegebenen Stich von Löschenkohl und ein Chevalier de Traunpaur widmete eine: "Epstre à Monsieur Wencéslas de Dam à l'occasion

de l'expérience aërostatique faite dans son jardin le 17 de l'an 1784. 80" diesem benkwiirdigen Ereignisse. das auch sonst den Anlag zu verschiedenen literarischen Brodukten bot4). So gab damals schon ein "Bersuch der Runft ein Luftschiff willkürlich dirigieren. Mit 1 Rpfr. Wien bei Trattner 1784, 80" das schwierige Problem zu bedenken. Johann Freiherr von Vaccassi ließ eine "Abhandlung über die Bewegung der Luftmaschine. Nebst Rupfertafel. Wien, 1784. 80" ausgehen und "Des Herrn Faujas de Saint-Kond Beschreibung der Versuche mit der Luftkugel, welche sowohl die Herren von Montgolfier. als andere aus Gelegenheit dieser Erfindung gemacht haben. Übersekt von Abbe Uebelacker 2c. Mit einer Abhandlung desselben, wodurch erwiesen wird, daß ein deutscher Physiker vom 14. Jahrhundert der Urheber dieser Erfindung sen. Sammt einem Anhange und 10 Rupf. Wien, 1784, 80" sowie Michael Baintners "Caroli Zamagna S. J. navis aerea. Viennae, 1784, 80" sollten die Wiener in historischer Sinsicht belehren. Auch satirische Federn machten sich geltend, denen diese Erfindung für ihre Utopien und Weltverbefferungen gerade gelegen kam. Da erschien "Robinsons Luftreise nach dem Monde oder Beitrag zur Geschichte der Seelenwanderung. Herausgegeben von Sommer. Wien (bei Hartl), 1785. 23 S. 80 5)" und "Der Gebrüder Montauciel Reise auf dem Luftballon, oder Begebenheiten zwener Franzosen, die auf einem Luftballon in die Höhe geschickt wurden, und bis in den Mond kamen. Beschrieben von ihnen selbst. Uibersett durch Tintinum Federum. Mit Bignette von Seb. Mansfeld. Wien, 1784. Ben Seb. Hartl, Buchb. u. Buchhändler. 56 S. 80 (Wien. Stadtbibl.)". Die "Vost von Wien, 1784, I. S. 202" meldet im Februar: "Auf porftehenden Sonnabend wird auch zu Wien ein Almanach des Ballons erscheinen, um die Epoche der Windballen zu verewigen, so viel an uns ist"6), und der Kasverl in der Leopoldstadt ließ sich in der Folge mehrere Bossen schreiben, die die aktuelle Frage der Luftschiffahrt behandelten, wie: "Der neue Luftballon ober man ertappt ihn nicht"7) ober "Sehr glücklich gewählt oder die Luftjagd in Wien. 1787. 8." Wohl ein Inriker stellte sich mit einem Lob: "Auf Montaolfiers neuerfundene Luftkugelkunft. (Wien) 1784, 80" (val. "Wiener Blättchen" vom 24. März 1784. S. 109), ein, mährend die Wiener Briefträger ihr neuestes Bostbüchel mit dem barocken Titel: "Der aus dem Luftballon mit Neuigkeiten gestürzte Briefträger. Gedruckt mit große und kleinen Lettern. Man beliebe umzublättern. (Wien, 1785), 23 S. mit 1 Blatt Kolio, 80 (Sammlung M. v. Portheim)" höchst zeitgemäß versahen.

Hand in Hand mit der Literatur ging die Geslegenheitskunft des findigen Löschenkohl, der neben aktuellen Illustrationen dem Ereignisse auch allerlei satirische Seiten mit seinem Griffel abgewann. Da fanden die Wiener in seinem Schausenster auf dem Rohlmarkts) "die Mad. Montgolsier au Ballon volant" und "verschiedene Arten Lustkugeln, die in Franksreich gestiegen sind, nebst einigen mit Segel und

Steuerruber 2c." ober groteske Stücke, wie: "Die Luftklystier, ein aus den Reisen der Gebrüder Montauciel entlehnter Gedanke," weiter: "Ein physikalissches und chimisches Luft- und Trauerspiel in zwei Aufzügen, betitelt: Die Luftkugeldilettanten" und "Die Folgen von der Ersindung der Luftkugeln." Ein Stich Löschenkohls "Der herannahende Luftkrieg, ein Beytrag zu den neuesten Entdeckungen in der Kriegskunst und eine Szene aus der oberen Welt" antizipierte eine furchtbare Idee im Scherz, ohne von ihrer Verwirklichung im Ernst überzeugt zu sein, die gerade die Österreicher in der Schlacht bei Fleurn zehn Jahre später blutig empfinden sollten.

Natürlich färbte auch die Mode von dem Ereignisse ab. Da aab es Masken "au ballon volant" und Luftkugelfächer9). Ein Raufmann Emmerich Posser gab seinem Modegeschäfte das Schild "Zur Luftkugel" und hoffte so Runden anzulocken. Auch die Buckerbäcker erzeugten eine neue Näscherei unter dem Namen "Modekugel" und schließlich wurden für die Rinder kleine Luftballons hergestellt, eine Spielerei, deren sich auch die Erwachsenen bemächtigten. Wir finden bereits im Jahre 1784 in der "Wiener Zeitung" S. 285, angekündigt, daß eine Frau von Celli auf der Schottenbaftei "aeroftatische Luftkugeln." bas Stück zu einem Dukaten, erzeugte und die Herstellung auch größerer übernahm. Diese Spielerei wurde derart zur Manie, daß sich die niederösterreichische Landesregierung am 17. Mai 1784 bereits veranlaßt fah, ein Berbot bagegen ergeben zu laffen. Go burften

denn wegen Feuersgefahr solche kleine, mit Feuerpfannen versehene Ballons zwischen Häusern und Gärten nicht mehr in die Höhe gelassen werden<sup>10</sup>).

Während das Wiener Bublikum von derlei Rindlichkeiten und Modespässen gänzlich in Unspruch genommen wurde, fand sich eigentlich niemand, der im Ernste einen würdigen und im wissenschaftlichen Sinne ausgeführten Luftschiffahrtsversuch unterstütt hätte. So klagte bereits "Der Spion in Wien11)": "Warum steigt in Wien kein Luftballon?" und verwunderte sich über die geringe Zahl der Förderer und Mäzene. "Freilich hat man Bränumeration auf Dieses Unternehmen erhalten, aber fie blieb hinter dem Erwarten zurück." Allerdings stand man von offizieller Seite, wie mir feben merben, der Erfindung ziemlich ablehnend gegenüber. So kam es denn, daß sich nur private Spekulanten größtenteils mit unzulänglichen Mitteln und im voraus bedacht, den Beutel des Publikums zu fegen, der Erfindung bemächtigten, sie natürlich nur als kurioses Schauspiel behandelten, ohne ihr praktische Bedeutung abzugewinnen und fie zu verbeffern. Ein folcher Spekulant war der englische Runftreiter Hnam, der am 2. Mai 1784 ankündigte 12), daß herr Price, Mitglied ber Runftreiter-Gesellschaft, "heute nachmittag um drei Uhr in der k. k. Reitschule die Ehre haben wird, dem hiesigen Publiko das Spektakel eines steigenden aerostatischen Ballons von 141/2 Schuh im Durchschnitt zu geben. Dieser Ballon ift von englischem Taffet gemacht und hält bei 2000 Cubikschuhe

brennbarer Luft. Statt eines Triumphwagens stellt der Korb, der dem Ballon angehängt ift, ein Pferd por, worauf der junge Herr Charles Huam fiken wird. Der Ballon wird bis 7 Uhr in der Höhe bleiben." Dieser Ballon sollte auch "nach dem Modell der Herren Charles und Roberts in Baris" mit Wafferstoffgas gefüllt werden, anstatt daß man bie Luft durch Feuer verdünnt hatte. Die Polizei dürfte aber von der Generalprobe keinen günftigen Gindruck erhalten haben, denn fie verbot die Borftellung, die dann am 10. Mai an einem anderen Orte, im Brater 13) por sich gehen follte. Dabei sollte Berr Brice zwei Ballons steigen lassen, einen frei, ben anderen gefesselt. Natürlich strömte ganz Wien in den Brater "und man wartete schon mit schmerzlichem Berlangen auf den Luftreiter. Auf einmal kam Hans North, (ber, wie man fagt, den Ball mit Borfak verdorben) und entschuldigte sich, daß solcher zersprungen sei, machte seine Berbeugung, trat mit bem Gelde ab, und entließ die Herren Zuschauer mit vieler Höflichkeit 14)." In der Tat zeigte fich vor dem Aufftiege, daß der Luftballon, der früher eine Laft von 49 Bfund mit sich führen konnte, nach der neuen Füllung über das Gewicht des angehängten Korbes kaum einige Pfund zu erheben vermochte. Freilich hatte der Ballon nach Schilderung verläßlicher Augenzeugen auch ein ganz jämmerliches Unsehen 15). Hyam indessen stellte nunmehr drei starke Rigen fest und fand drei unter bem Ballon liegende spizige Messer, "die etwa von Abelgefinnten

in der Zwischenzeit daran geworsen wurden". Dann ließ man den Ballon steigen, aber natürlich ohne den kleinen Hyam. Er sank nach einer Fahrt von drei Stunden in der Gegend von Laa, wo man ihn aufsing. Ganz Wien war sich jedoch einig, hier mit einer Spielerei betrogen worden zu sein.<sup>16</sup>).

Nach einem wohl ebenso stümperhaften Versuche 17) am 21. Märg 1784 auf ber Burgbaftei mit einem nur fünf Schuh im Durchmeffer haltenden Ballon trat nun ein Mann auf, an den wohl niemand dachte, der aber bei seiner Beliebtheit im voraus auf die Sympathie des Bublikums rechnen konnte. Es war dies der Feuerwerker J. G. Stuwer, der den Wienern zum ersten Male ein tragfähiges Luftschiff zeigen wollte. Schon im März wußte die "Bost von Wien", 1784, S. 543, von einem Luftschiffe Stuwers zu berichten, "welches sechs Menschen aufnehmen" und "weit ober dem Stephansturm in der Region der Adler laviren" würde. Einige Tage später erging schon die Einladung Stuwers 18) zur Vorstellung eines Luftschiffes im Brater, "das viel größer ist, als jenes, welches Herr Montgolfier . . . gezeigt hat, eine Maschine, die 4 und auch 6 Bersonen mit sich zu führen im Stande ist". Bald wußte man 19) näheres von der sensationellen Unternehmung zu erzählen. Die "Luftmaschine" war nach dem System Montgolfiers ausgeführt. "Das von Holz zusammengesetzte Schiff, welches zu dieser Maschine gehört . . . ist bereits fertig — es mißt 39 Schuh in der Länge, 13 Schuh in der Breite und 18 Schuh in der Sobe,"

äußerte fich Stumer zu den flinken Wiener Reportern. "und wiegt ohne die künftliche Wolke, welche sowohl das Schiff als sich selbst in der Luft erhalten muß. über 1300 Bfunde. Nun bin ich speben beschäftiget. die nach Verhältniß der anhängenden Last berechnete und zehntausend Rubik-Schuhe enthaltende Wolke verfertigen zu lassen, welche ich auch binnen kurzer Reit zu Stand zu bringen hoffe!" Es dauerte jedoch noch eine geraume Zeit, bis der kühne Unternehmer, der noch früher drei Broben veranstaltete 20), am 25. Juni zur Generalprobe in Gegenwart der k. k. Bolizei-Direktion und vieler hohen Standespersonen schreiten konnte. Wenngleich die Maschine etwas plump aussah, so gewahrte man doch gleich verschiedene originelle Neuheiten im Bau dieses ersten öfterreichischen Luftschiffes. Der Ofterreicher Stuwer ist es, der dem Luftschiffe zum ersten Male die liegende Inlinderform gegeben hat.

Wir folgen den Ausführungen der "Wiener Provinzialnachrichten" 1784, S. 3 ff., über Stuwers Luftschiff, nachdem leider eine Broschüre<sup>21</sup>): "Die Stuwerische Luftmaschine oder Beschreibung der aerostatischen Versuche, welche Herr Johann Georg Stuwer, k. k. Kunste und Lustfeuerwerker, in Wien gegeben hat. Mit 2 Kupf. v. F. R., Wien 1785, 80" gänzlich verschollen ist. Die Gestalt und Größe dieses Lustballons war von allen jenen, welche man bisher gesehen hatte, wesentlich unterschieden. "Der Aerostat," heißt es daselbst, "stellet einen liegenden Inlinder vor, der an den zwei Endstächen mit stumpswinklichten



Dar große Leftschif des H. Stewenr hielt 134342. Cubic nhuhe Lift, die Tragwolke 2800 Ellen Kanofos, die genre Schwere 3000 Yand und storge mit 4. Menschen der 26 Jully zu Wien im Bater in die Hohe Zwie Vensthung

Das große Luftschiff des Herrn Stuwer Nicht signierter Stich des Verlages H. Löschenkohl Städtisches Museum, Wien



Regeltheilen geschlossen ist und bei vollständiger Ausdehnung über 134,000 Wiener Rubikschuhe Luft enthält. Dieser Inlinder, welcher die Tragwolke formiert, ist ungefähr aus 2500 Ellen Kanefasleinwand und Zwillich zusammengesett, wiegt beiläufig 800 Wiener Pfund und erreicht in seiner völligen Größe die Sohe eines Saufes von vier Stockwerken. Statt des beweglichen Korbes, welchen bisher alle Unternehmer aerostatischer Versuche ihren Traawolken mit Stricken angehängt haben, ließ Berr Stuwer seinem Inlinder ein großes hölzernes Schiff nagelfest anhesten, welches in der Mitte ein geraumes Zimmer hat. 39 Schuh in der Länge. 13 in der Breite. 8 Schuh in der Sohe mißt, und mit aller Zugehör das Gewicht von 1200 Pfunden übersteigt. bergeftalt, daß die ganze Geftalt ber Maschine, jedoch ohne allen Menschen- und Feuervorrat über 2000 Wiener Bfund wiegt. Die Beheizung der Maschine aeschieht ebenfalls auf eine ganz neue Urt. Herr Stuwer hatte Unfangs die Feuerpfanne nach der Bariser Methode in der Mitte angebracht; allein die Erfahrung zeigte, daß sich das Schiff nicht heben wollte und daß noch wenigstens eine Gewalt von 500 Pfunden erforderlich war.... Da der Inlinder auf der schmälern Seite nicht mehr als 58, seiner Länge nach aber volle 80 Schuh im Durchmesser hatte, so verfiel man auf den Gedanken, zwei Feuer. und zwar in solchen Diftanzen anzubringen, daß die Luft von allen Seiten eine gleiche Wärme erhalten könnte. Der Erfolg entsprach glücklich der gefaßten

Ibee." Der Luftballon konnte nunmehr 3000 Pfund heben. Man war schon damals der Meinung, daß diese Zylindersorm die bequemste zur Möglichkeit einer willkürlichen Lenkung wäre. Die Generalprobe gelang vortrefslich. Der Sohn des Herrn Stuwer und einer seiner Gehilsen hatten sich mit dem Fesselballon erhoben und statt mehrerer Menschen eine Last von vier Zentnern mit sich genommen. Iwöls Männer hatten Mühe, die Stricke zu halten.

Der 6. Juli war zum öffentlichen Aufstiege bestimmt. Das Luftschiff wurde auf einem Wagen in den Prater geführt. Rund umher mar es mit aoldenen Franzen und Festonen behängt. Sodann kam es zwischen 72 Schuh hohe Bäume, außer welchen kein anderes Rüftwerk zu sehen war. Nun wurden die Fähnchen zur Beobachtung des Windes aufgesteckt und die Hülle des Ballons derart ausgebreitet, daß sie ein förmliches großes Zelt vorstellte22). Hierauf bestiegen die Luftschiffer, und zwar Raspar Stuwer, der Sohn, Architekt Daniel Hackmillner, die Schreiner und Gehilfen Stuwers, Michael Schmalz und Johann Hiller, die Gondel. Man fachte das Feuer an, um 7 Uhr fing sich der Ballon zu schwellen an und war in einer halben Stunde gefüllt23). "Nachdem sie ihr Feuer vermehrt hatten, sah man die Maschine bald nachher sich erheben und ihren Standort verlaffen: sie murde durch Seile in die Mitte des Plakes gebracht und von hier aus erhob sie sich vollkommen senkrecht, sank und stieg zu wiederholtenmalen, je nachdem die Luftschiffer ihr Feuer vergrößerten oder verminderten. Sie erreichte jedesmal eine ansehnliche Höhe, soweit nämlich die daran besestigten Stricke sie steigen ließen. Endlich wendete sie sich wieder ihrem vorigen Standorte zu und kam genau an demselben zu Boden." Uchtzehn Männer trugen den Ballon sodann unter großer Beisallsbezeugung der Wiener im Triumph an den Galerien vorbei. Ein Feuerwerk: Denkmal der Ehre auf die Ersindung des Herrn Montgolsier, schloß das interessante Schauspiel. War es auch nur ein Fesselballon, so war es doch die erste wirkliche Luftschisssahrt, die Wien sah.

Stuwer wurde denn auch hoch gefeiert; wenn sich auch der Ballon nicht viel über die höchsten Bäume im Prater erhoben hatte<sup>24</sup>), so erhosste man doch von weiteren Bersuchen nicht wenig. 15.000 Menschen hatte der erste Bersuch herbeigelockt und sie konnten auch diesmal Bravo Stuwer! rusen. Ein Schweizer veröffentlichte solgenden poetischen Erguß<sup>25</sup>):

Herr Stuwer bis a braver Ma — Was du versproch, häst du geta — Laß güt die böse Lüte sage — So hübsch als i Paris sä nit — Vorgester gsi dei gros Lustwage — J Schwizer globs de Lüte nit — Drum hei dosür viel Dank gar schön, Häst mich gesährt dur d'Lust su gähn.

Das eingeerntete Lob ließ in der Tat Stuwer nicht ruhen und er lud bereits für den 26. Juli das Publikum zu einem zweiten Versuch ein<sup>26</sup>). Er hatte nun ein "fegelartiges Ruder" angebracht, um zu persuchen, "ob es nicht möglich wäre, das Schiff zu wenden und umzudrehen." Auch wollte er den Ballon diesmal weit höher steigen lassen. Der zweite Versuch mußte wegen schlechter Witterung, der Erbfeindin Stumers, wiederholt verschoben werden27), burfte aber dann doch durchgeführt worden sein, wiewohl keine weiteren Nachrichten darüber porliegen. Indessen lud Stuwer28) für den 25. Auguft ausdrücklich zum britten und letten Male die Wiener zur Vorführung seines Luftschiffes ein. Bei dieser Gelegenheit sollten sie freilich auf eine ganz unfreiwillige Art durch ein Mikgeschick auch zum ersten Male einen frei fliegenden, bemannten Luftballon kennen lernen, mobei es allerdings auch beinahe zu einer Ratastrophe gekommen märe.

Die "Wiener Zeitung"29), berichtet darüber folgendes: "Am 25. d. M. (August) machte Herr Stuwer für dieses Jahr zum dritten und letzten Male den öffentlichen Versuch mit seinem großen Lustschiftse, wobei der Wunsch des Publikums, diese aerostatische Maschine frei fliegen zu sehen, wirklich durch einen Zusall erfüllet wurde. Durch eine eigens dazu versertigte Maschine wurde das Haftseil, an welchem der mit 4 Lustsahrern beladene und gegen 3000 Pfund schwere Lustballon geheftet war, losgewunden; der Vallon erhob sich mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit, da aber der hestigere Wind der oberen Atmosphäre das Schiff über das Feuerwerksgerüste zu tragen, und dessen Jurückziehung

unmöglich zu machen drohte, mußte das Seil auf der Stelle angehalten werden, allein die steigende Rraft eines so mächtigen Körpers, vereint mit der Heftigkeit des darein wirkenden Windes, sprengte plöklich das Seil, ungeachtet seiner Stärke, und nun erhob sich das von seinen Banden freie Luftschiff mit außerordentlicher Schnelligkeit und Haltung des vollkommensten Gleichgewichtes in einer diagonalen Richtung gegen Norden zu einer beträchtlichen Söhe. Da hierauf die drei Pöller losgebrannt wurden. welche verabredetermaßen das Zeichen zur Dämpfung des Feuers und zum Herabsinken waren: so befolaten die Luftfahrer alsogleich dieses Signal, und man sah fie bald, nachdem fie eine ziemliche Strecke magerecht über die Stadtgutaue hingefahren waren, abwärts sinken. Da sie nun aber erst die Absprengung des Seiles bemerkten und keinen andern nahen und von Bäumen freien Landungsort als das jenseitige schmale Ufer des großen Tabor-Donauarmes erblickten, so trugen sie auch ihre Landung dahin an; nachdem sie aber schon zu tief gesunken waren, konnten sie doch, ungeachtet der stärksten Feuerung ihr Ziel nicht sogleich erreichen; sie kamen aber doch endlich mit Hilfe des Windes an das jenseitige Ufer." Die Geistesgegenwart des jungen Stuwer wurde allgemein gelobt, die unfreiwilligen Selden eilten in den Prater zurück und wurden von dem Bublikum stürmisch begrüßt. Das Abenteuer hätte schlimm genug ausgehen können, die Luftschiffer wären bei einem Haar in der Donau ertrunken. Das "Wiener

Blättchen", obwohl sichtlich bemüht, das Mikaeschick abzuschwächen, berichtet (am 28. August), daß die Luftfahrer bereits eine kleine Strecke auf bem Donauarm abwärts schwammen, bis der Wind sie an das Gestade der jenseitigen Au trieb, wo sie an das Land stiegen. Hier schwangen sie ihre Fahnen gegen die herübersehenden Zuschauer und lieken sich dann in einem Rahn überseken. Stuwer mar sich bei der Schwerfälligkeit seiner Maschine wohl sofort bewußt, daß der Seilbruch von schlimmen Folgen begleitet fein könnte. 3. Richter schreibt30), daß "der Stumer d'Händ übern Kopf 3'sammengschlagn hat. . . Da haben f' angfangen ein Lärm 3'schlagen, und sind alle über Hals und Ropf gegn d' Donau glofn. Da hätt's den Spaß sehn sollen. Wie wir hinkommen find, ist d' Luftkugel just auf den Boden niederasunken, und so spaffig - die eine Sälfte von der Rugel ist auf dem Land bliebn und die andre im Waffer." Und den Wiener gefühlvollen Böbel parodierend, der nur bedauerte, um eine aufregende Szene gekommen zu sein, meinte Richter: "... aber wenn f' um ein Minuten ehender niedergangen marn, fo warn f' alle erfoffen." Gabriele Baumberg brachte benn auch in einem Gedicht31): "Aber den Luftballon, welcher den 25. August durch einen unversehenen Bufall in die Donau fiel. Eine moralische Betrachtung", allerlei billige Weisheit an. wie:

"Dieß ist ein alter Spruch, den rath ich jedem an. Bielmehr auf sestem Grund, statt in die Luft zu bauen, Denn, 's ist nicht stets der Fall, daß man sich retten kann."

Noch einmal versuchte sich Stuwer als Luftschiffer, und zwar im nächsten Jahre, leider abermals nicht alücklich. Schon im April 1785 bat32) Stuwer, da nur mehr acht Tage Zeit mare, um beffere Abnahme von Branumerations-Scheinen auf eine "freie Luftballonfahrt", die ebenfalls im Prater ftattfinden follte33), und zwar auf einem Plat, von dem man "den Klug bis in die entfernteste Gegend" sehen sollte. Der Aufstieg verzögerte fich indessen, und so wurde denn der Unna-Tag vorerst dazu bestimmt, verbunden mit einem obligaten Feuerwerk. Es follte dies der "unwiderruflich" lette aerostatische Versuch fein, bei dem der Ballon "ganz" frei in die Luft gelassen und seinem eigenen Schicksal preisgegeben werden follte34). Um 28. Juli meldete jedoch die "Wiener Zeitung": "Gestern feierte Berr Stumer das Annafest mit einem geschmackvollen Feuerwerk... Bor dem Feuerwerk wollte Herr Stuwer auch seine große aerostatische Maschine frei in die Luft steigen lassen. Sie wurde durch Strohseuer in kurzer Zeit ausgespannet und war zum Auffteigen bereit, als aus Versehen der Arbeitsleute bei der Abnahme der Feuerherde unter der Maschine Feuer entstand. welches den Ballon von der Gallerie trennte und zerrift, fo daß er zwar aufftieg, aber bald allen Gaz (!) verlor und dann in der Nähe zu Boden sank." Das war das Ende des ersten regelrechten Wiener Luftschiffes. Man empfand dies damals allerdings noch nicht als Nationalungliick, immerhin war es schabe, daß auch Stuwer die Luftschiffahrt nur als Ruriosum betrieb und man zu kurzsichtig war, um ihm fernerhin Unterstützung angedeihen zu lassen; benn wie aus verschiedenen Einzelheiten hervorgeht, hätte er das Zeug dazu gehabt, auf diesem Gebiete noch manches zu leisten.

Nach ihm traten vorerst nur Stümper auf, die das Brinzip des Luftballons nur zu eitlen Spielereien verwendeten. Da war der Schwabe Johann Karl Enslen, der zu Beginn des Jahres 1788 in Wien ein "geroftatisches Rabinett" in der Rärntnerstraße im Bürgerspital eröffnete 35). "Stets ist sein Kabinett mit Zuschauern angefüllt, welche der schönen Broportion der Figuren, ihrer regelmäßigen Zeichnung, ihrem Baue, in kolossalischer Größe, und doch von solcher Leichtigkeit, daß sie gleich Spinneweben in der Luft zu verdunften scheinen, die größte Gerechtigkeit widerfahren laffen. Es sind, wie sie bereits missen werden: ein fliegender Reiter, ein Merkur auf Wolken schwebend, eine Diana im Wagen von einem Hirsche gezogen 2c. Diese Figuren haben bereits in England, Frankreich und Deutschland Luftreisen von verschiedenen Meilen mit großem Glücke gemacht, und wir haben Hoffnung, eine von solchen auch in Wien aufsteigen zu feben." Diese Figuren waren nichts anderes als kleine, aus Goldschlägerhäutchen verfertigte Luftballone. einigen Minuten wollte Herr Enslen aus einem ganz kleinen Bäckchen eine Anzahl derartiger Figuren hervorzaubern35). Am 19. Mai, um 1/26 Uhr produzierte sich Enslen im Brater mit einer schönen, fliegenden Frau und einem fliegenden Reiter, die an Schnüren gehalten wurden36). Der Reiter wurde losgelassen und gelangte bis Aspern a. d. Donau, wo ihm die erschrockenen Bauern beinahe den Garaus gemacht hätten. Enslens Spezialität waren die sogenannten, bald beliebten "Luftjagden<sup>38</sup>). Eine Harpye, vier Hunde, ein Wildschwein und ein Hirsch wurden in solcher Entsernung voneinander losgelassen, daß das Ganze eine Jagd vorstellte. Dem Hirsch folgte ein Reiter als Jäger nach. Das Schauspiel war lange zu sehen, der Zulauf und Beifall groß. Die Figuren sielen bei Mannhartsbrunn nieder und wurden unbeschädigt zurückgestellt<sup>39</sup>).

Dieser kindliche Scherz fand bald Nachahmung. Stuwer ließ im Jahre 1789 ähnliche Figuren steigen, desgleichen Matthias Czernn40). Der Runftreiter Hnam zeigte "das Bruftstück vom oftindischen Fürften von Benkal" in der Luft und ließ "eine schöne, wohlgebildete Sultanin" aufsteigen41). Im Jahre 1789 ließ sogar eine weibliche Luftschifferin, Mad. Frasgara, im Prater einen Luftballon sehen und versprach, allerdings unbestimmt, auch eine Auffahrt42). Es scheint aber Bauernfängerei gewesen zu sein. Im Jahre 1790 führte Enslen abermals im Prater eine "calydonische Jagd" vor43) und als sein Nachfolger kündigte ein Herr Franz Marg ein aerostatisches Rabinett in der Mehlgrube an44), allwo eine Schäferin, der Pascha von Skutari, eine Favoritin 2c., alle schwebend, zu sehen waren. Dieser "aerostatische Luftmaschinenkünstler", wie er sich nannte, kam aber bald in Not und Bedrängnis45), also dürfte er bereits wenig Zulauf mehr gehabt haben.

Es war bedauerlich, daß die Wiener46) die neue Erfindung für nichts anderes als ein "Spektakel" nahmen. Freilich sahen sie noch immer die französischen Meister nicht, und es war bei so mancher Bauernfängerei und den unzulänglichen Versuchen begreiflich, daß man selbst diesen nicht traute und ihre Runst für eine brotlose hielt, wie der Brief Josef II. an Blanchard beweist<sup>47</sup>). Als lekterer an den Raiser einen Brief gerichtet hatte, mit der Bitte, sich in Wien produzieren zu dürfen, erhielt er am 2. November 1786 folgende Antwort: "Ich habe Ihren Brief erhalten, Mfgr. Blanchard; Sie haben die Ruriosität Ihrer Zuschauer burch viele und an verschiedenen Orten gemachte Versuche hinlänglich befriedigt, so daß deshalb wegen Ihrer Reuffirung kein Zweifel übrig bleibt. Sobald Sie durch Ihre Renntnisse und wiederholten Bersuche das Mittel gefunden haben werden, die Aerostation einigermaßen nüglich zu machen, soll es mir angenehm sein, wenn sie nach Wien kommen wollen, um mich davon zu unterrichten und zu überzeugen. Unterdessen bin ich Ihr affektionirter Josef." Der Wink war beutlich genug.

Bald nach dem Tode Josefs II. bemühte sich indessen Baron Franz Kienmayer, Direktor des Obersten Hosmarschallamtes und in freien Stunden Physiker, Blanchard zu einer Reise nach Wien zu veranlassen 48). Blanchard kam von Prag, wo er am 31. Oktober 1790 aufgestiegen war, und ließ vom 1. Dezember 1790 an seinen Luftballon in der Mehlgrube sehen 49). Man nahm dies allerdings für eine Beutelschneiderei, da er für diese Vorbesichtigung einer leeren Leinwand 10 Kreuzer verlangte<sup>50</sup>). Bevor es zur Aufsahrt kam, entspann sich zwischen ihm und seinem Kon-kurrenten Stuwer noch ein Zwist über den Aufstiegsplat im Prater<sup>51</sup>). Blanchard verhielt sich wie viele Franzosen, die für das Ausland auch den Aussschuß noch sür gut genug sinden, jedenfalls machte er sich seine Zurüstungen zu leicht oder besser zu leichtssinnig. Diese geringe Ausmerksamkeit wäre ihm bei den Wienern aber bald übel bekommen.

Um 9. März 1791 sollte Blanchard zum ersten Male aufsteigen52). Als man aber den Ballon füllte. bekam er hie und da Löcher, zerrif die Stricke, womit er angebunden war, und der Luftschiffer fiel (angeblich mit seiner Schönen) mit dem Ballon auf ben Blak, wo der neapolitanische Hof und die Erzherzoginnen und Erzherzoge faken. Das Bublikum lief herbei und in der Zeit von zwei Minuten war der Ballon zerriffen. Dies geschah angeblich bloß, um dem Hofe zu Hilfe zu eilen und um weiteres Unglück zu verhüten, nicht um den Unwillen gegen den Luft= schiffer zu zeigen, der einen so ungeratenen Ballon den Wienern vorführte. Nach einer anderen Quelle53) erzedierte der Böbel aber bedenklich, zerriß den Ballon, und die Volizei mußte die Rasse in Verwahrung nehmen. Nach derselben Quelle (31. März) hatte Blanchard auch mit Geldnöten zu kämpfen und sich vergeblich an die Wiener Hochfinanz gewendet, um seinen Ballon richtig füllen zu können.

Lamberg, der schon am 12. März 1791 seinem

Freund Opiz über den Misschlag Blanchards geschrieben hatte, sandte ihm am 17. März noch einige interessante Einzelnheiten darüber. "Den 9. diefes". schreibt er. "mußte der kühne Blanchard in Wien erfahren, daß Unglück und widrige Zufälle seiner Runft Trok boten. Vielleicht ist noch kein Uerostat so miflungen wie dieser. Das Gedränge im Brater soll aukerordentlich gewesen sein und man will über zwanzigtausend Menschen daselbst gesehen haben. Viele auf der Gallerie versammelte Große konnten kaum den Anfang des Schauspiels erwarten und schickten, sagt man, einen Boten über den anderen an Blanchard ab, er mögte doch einmal anfangen. Blanchard ließ immer zurücksagen, er könnte nicht eher anfangen, als bis alle Zuschauer im Brater angekommen wären, die doch für ihr Geld das Recht hätten, den Anfang mitanzusehen. Wie man mir sagt, so sah man ein Gerüste ongefähr 9 Schuh hoch, auf welchem der aus 5200 Ellen Taffett bestehende Ballon in Millionen Falten aufgehäuft herumlag. Unter dem Gerüfte war der geheime Ofen, aus welchem die brennbare Luft durch Röhren in den Ballon strömen sollte. Herr Blanchard ließ nun gewaltig zuseuern und der ungeheure Ballon fing an, sich nach und nach aufzublasen, auf einmal soll er so hoch als das höchste Haus gewesen sein und machte einige Schwenkungen. Während dem Aufblasen hat man bemerkt, daß einige kleine Löcher im Ballon fielen, die nach und nach so groß wurden, daß man mit Stiefel und Sporrn hineinkonnte. Der Löcher wurden mehr, und obschon er sich etwas gehoben hatte und es in etwas schien, er würde sich erheben. fo strömte doch die Luft gewaltig von allen Seiten des Ballons heraus. Der Ballon fiel und das Schauspiel hatte ein Ende. Man konnte in dem Tumult nicht hören, was Blanchard sagte. Nur sah man seine Frau oder vielmehr Maitresse, die mit auffahren wollte, die Sände über den Ropf zusammenschlagen; gleichsam aus Verdruß (erzählt man), daß sie diesmal ein Veranügen in den höheren Regionen nicht genießen sollte, was sie vielleicht nicht mehr auf der Erde zu finden mähnen mochte. Die Bolizeikommission nahm zur Sicherheit des Publikums die Raffa in Empfang und die Eintrittsbillette wurden zurückgegeben, um bei ber nächsten Vorstellung statt Gelds zu dienen. Nun arbeitet Blanchard an der Ausbesserung seiner Maschine. Man weiß aber nicht, wann der Versuch wiederholt werden wird. Es war ein sonderbares Glück, daß bei der entstandenen Berwirrung unter der Menge der anwesenden Menschen niemand wesentlichen Schaden gelitten hat -, außer dem Ropfpute der Gräfin Sagfeld, welchen der Ballon eine Strecke mit sich hinweggerissen hat."

Die handschriftliche Zeitung "Der heimliche Botschafter" (Wiener Hofbibliothek) weiß unter dem 15. März auch gehässige Anekboten gegen Blanchard aufzutischen. "So sehr Blanchard über seinen Unfall vom Hof und dem Adel getröstet war," läßt sich dieser verlauten, "so sehr war das Bolk über ihn auf-

gebracht, daß er gerade in Wien vor mehreren gekrönten Häuptern und einem so ansehnlichen Sofe mit einem elend geflickten und mit Bappe geklebten Ballon in die Luft fahren wollte. Doch er ift gewohnt, fich grober Unachtsamkeit schuldig zu machen, Wegen einer solchen sind nämlich Se. Majestät der Raiser und die hohen Gouverneure von Niederlanden von seinem Schausviel weageblieben, denn als er in Niederlanden seine Runft zeigte, beschenkte ihn die Erzherzogin Christine mit einer prächtigen goldenen Dose, auf der ihr Portrait, reich mit Brillanten verziert, zu sehen mar. Dieses hohe Geschenk sammt der damit erhaltenen Uhr gab Herr Blanchard sogleich seiner Dirne. So echt französisch dieser sträfliche Leichtsinn war, so billig ist es, daß er Mittwochs nicht die Gnade hatte, den Raiser und die hohen Gouverneure von Niederlanden bei sich zu sehen." Um 10. Mai folgt die Notiz, daß neuerdings beim Kirniffen der Ballon Schaden erlitt, aber am 27. Mai wird konstatiert, daß der neuverfertigte Ballon bereits allaemeine Bewunderung hervorrief.

Am 29. Mai sollte nun der Aufstieg abermals versucht werden, indessen versolgte Blanchard beständig ein Mißgeschick. Es zersprang ihm während der Füllung ein ganzes Faß Vitriolöl und, obwohl der Fürst Auersperg augenblicklich ein neues herbeischaffen ließ<sup>54</sup>), so war es doch unmöglich, den Lustballon steigen zu lassen, da sich bereits der Abend einsand. Man mußte Blanchard ernstlich vor der Wut des Pöbels schüßen, und so wurde er denn

gegen 9 Uhr durch die Polizeiwache in das Polizeihaus geführt, wo er bis 9 Uhr morgens bleiben und sich hierauf vor der Regierung verantworten mußte. Der Bericht hierüber wurde dem Erzherzog Franz zur Entscheidung übersendet, ob man nämlich diesen Bersuch wiederholen und Herrn Blanchard mitfahren laffen sollte oder nicht, oder ob man einen ferneren Versuch einstellen sollte, und wie das gelöste Beld zu verwenden mare. Bis zur höchsten Entscheidung mußte Blanchard in dem Volizeihaus verbleiben. Er verantwortete fich, daß ihn fein befter Gehilfe im Stiche gelassen hätte. Die Rommission entschied aber. daß "sein ökonomischer Geist" den Ballon viel zu klein verfertigt hätte, als daß er sich mit ihm hätte erheben können. Er follte nun angehalten werben, zur Befriedigung des Publikums einen tauglichen Ballon herzustellen, und seine Arbeiten sollten von Jacquin, Baron von Megburg und dem Baron von Rienmaner überwacht werden. "Der heimliche Botschafter" schreibt am 10. Juni: "Herr Blanchard, zwischen vier Wänden seines Arrestes im Polizeihaus eingeschlossen, hat Muße genug, auf seine künftig zu unternehmende Luftfahrt zu speculieren. Dem sei nun wie ihm wolle, so ist es doch sicher, daß er dieselbe nächstens anzutreten, die Erlaubnis erhalten wird. Alle Freunde eines kühnen Unternehmens münschen ihm den besten Erfolg." Diese hatten schon längst ein Lobgedicht55) auf ihn veröffentlichen lassen:

"Befiehlt das Clement, so muß die Kunst sich schmiegen; Drum konnte Blanchard nicht in hohe Lüfte fliegen, Der Wind zerriß den Ball, jedoch nicht Blanchards Ruhm; Erfindung, Kunst und Muth verbleibt sein Eigenthum."

Wenige Tage später wurde der unglückliche Luftschiffer freigelassen und ging frisch an das Werk. Am 6. Juli mittags 12 Uhr konnte sich Blanchard mit bestem Erfolge in die Lüfte erheben. Erzherzog Franz durchschnitt die Bande, die den Ballon noch hielten, und allmählich und majestätisch erhob sich das Luftschiff. Blanchard begrüßte die Zurückgebliebenen mit der in den kaiserlichen Karben prangenden Fahne. Der Luftschiffer, der diese seine 38. Auffahrt in einer Broschüre: "Journal de la 38ème ascension faite par Mr. Blanchard . . . á Vienne le 6 Juillet 1791. Vienne, chez Ochs, 80"56) schilderte, mar von der sich ihm bietenden Aussicht gang entzückt: "Die Stadt Wien mit ihren weit ausgebreiteten Borstädten stellte sich mir als ein prächtiges Miniaturgemälde vor, und die weitläufigen, mit den schönsten Farben gezierten Landschaften zeigten meinem entzückten Auge das verführerische und durch die angenehme Jahreszeit verschönerte Naturaemälde." Er schrieb nun auf ein Blatt Bapier folgenden Brief an den Raiser: "Ein schwacher Sterblicher, der gerade jest die Lüfte durchschwebt, erkühnt fich, dem größten und mächtigften der Fürsten zu huldigen. Ihrer k. k. Majestät allerhöchste Gnade bestimmt mein dermaliges Dasein, und die himmlische Wonne, die ich jett genieße; im Taumel des füßesten Gefühls Ihrer unermeklichen Wohlthaten werfe ich mich vor Ihren geheiligten Thron und bin in tieffter Ehrfurcht Ihrer



Der verunglückte Ballon Blanchards Nicht signierter kolorierter Stich des Verlages H. Löschenkohl Städtisches Museum, Wien

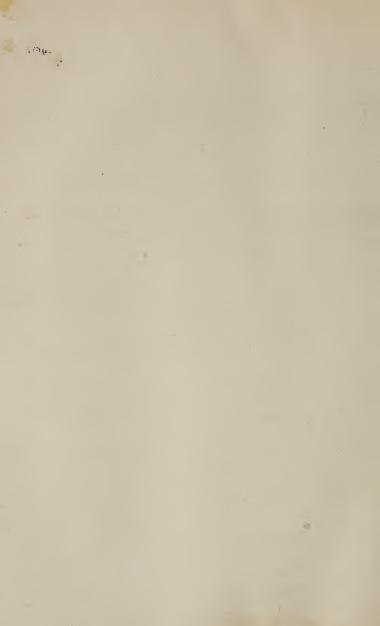

k. k. Majestät allerunterthänigster Blanchard. In der Luft, den 6. Juli 1791." Mit Bandern umwickelt warf er das Schreiben aus dem Ballon. Bald darauf beraubte ihn dichter Nebel jeder Aussicht, und da er bald die Wolken unter sich hatte, so beeilte er sich, um sich orientieren zu können, wieder unter die Wolken zu kommen. Seine Fahrt über den Wolken schilbert er als ein prächtiges Schauspiel; nachdem er aber etwa 2400 Klafter hoch gestiegen war, beschloß er, auch seiner angegriffenen Gesundheit wegen - er wurde bei dieser Fahrt ganz durchnäßt — den Ballon fallen zu laffen. Er trug feine Landung in der Rähe eines Städtchens — es war Groß-Enzersdorf — auf einem Felde, das von Schnittern bedeckt war, an. Natürlich waren diese Leute höchst erschrocken, aber Blanchard rief ihnen so gut deutsch, als er konnte, zu: "Romm, komm, mei' gute Freud", worauf die Leute dur Bergung des Ballons Hand anlegten. Blanchard hatte fich auch mit Zetteln versehen, worauf in deutscher Sprache stand, was für Dienste ihm die Leute zu leisten hätten. Bald darauf kam ber Pfarrer Franz Ludwig Nowaczek von Groß-Enzersdorf, der frangösisch sprach, in Begleitung des Herrschaftsverwalters und Stadtrichters Franz Leopold Fischer herbeigeeilt. Die Landung war um 1 Uhr Mittags erfolgt und eine Biertelftunde später mar der Ballon bereits in der Gondel verpackt. Als sich Blanchard den Toren der Stadt Groß-Enzersdorf näherte, wurde er bereits mit Freudengeschrei und Musik empfangen und im Triumph in das Pfarrhaus geführt, wo man ihm ein Festmahl gab. Herauf ersuchten ihn die Stadtväter, seine Fahne zum ewigen Andenken in der Pfarrkirche zu hinterlassen und erteilten dem kühnen Luftschiffer das Bürgersdiplom von Groß-Enzersdorf. In Begleitung einiger Honoratioren trat Blanchard die Rückreise nach Wien um  $3^{1/2}$  Uhr an und langte gegen 7 Uhr in Wien ein. Jedensalls dauerte diese Fahrt länger als seine Luftreise. Abends zeigte er sich, lebhast bejubelt, im Hoftheater.

Am 17. Juli begab sich Blanchard wieder nach Groß-Enzersdorf 57), um der Installation seiner Fahne beizuwohnen. Auch liek er einen kleinen Ballon steigen. Inzwischen hatte er sich, auch auf Undringen des Wiener Bublikums, um die Bewilligung zu einer neuen Kahrt beworben, die er auf eine weitere Strecke ausdehnen wollte. Angeblich hatte er bei der ersten Fahrt keine glänzende Einnahme gemacht, sie trug ihm nicht mehr als 1250 Gulden ein, wovon nur 500 Gulden Reingewinn waren 58). Am 2. August um 6 Uhr abends unternahm nun Blanchard seine 39. Luftreise, wobei er auch Experimente mit seinem Kallschirm machte 59). "Der ausgezeichnetste Erfolg". schreibt der "Heimliche Botschafter" am 5. August, "und der ungeteilteste Beifall der sowohl im Brater, als in allen hiefigen Gegenden häufig versammelten Zuseher begleiten das am vorigen Dienstag durch Herrn Blanchard veranstaltete Luftschauspiel umsomehr, da ber doppelte Bersuch, durch die angenehme Witterung begünstigt, alle Erwartung überstieg.

Dieser kühne Luftsegler erreichte beiläufig die Sohe non 1800 Klaftern, blieb fast eine Stunde der ihn anstaunenden Menge Bolkes sichtbar und landete dann, por Rälte genöthiget, gegen 1/28 Uhr abends in der Gegend von Simmering. Von dort erhob sich Herr Blanchard abermals in die Luft und wurde spät in der Nacht mittelst einigen an den Ballon angehefteten Stricken gegen die Stadt geleitet, wo er sich . . . zur k. k. Burg begab, dann führte man ihn dem Brater zu, wo er, da die Hütte nicht geöffnet war, den Ball unter freiem Himmel schweben ließ." Gegen 2 Uhr nachts stellte sich ein heftiger Sturm ein, so daß man alle Mühe hatte, den Ballon zu meistern, weshalb man auch Blanchard holte, und dieser den Ballon entleerte. Seine Einnahme hatte diesmal 4000 Gulben betragen, und er erhielt die Erlaubnis, auch in Prag einen Aufstieg machen zu dürfen. Um 14. August veranstaltete Blanchard die 40. Luftreise, und zwar in Gegenwart des Raisers. Auch dieser Versuch ging glücklich vor sich, nur die Landung in Laa gestaltete sich fatal 60). "Als die Landleute biefer Gegend faben, daß Blanchard auf ihren Feldern fich niederzulaffen willens wäre, versammelten fie sich, umzingelten den Ballon und behaupteten nach einer besonderen Rechtsgelehrsamkeit. alles, was aus der Luft auf ihren Grund und Boden falle, wäre ihr Eigenthum. Herr Blanchard, nach seiner gewöhnlichen Grofmuth, wollte sie mit seiner vollen Börse beschenken, um allenfalls den durch seine Niederfahrt verursachten Schaden zu perauten. Man schlug fie aus. Er fügte noch seine zwei Sackuhren bei, aber die Bauern beharrten noch immer bei ihrer ungestümen Forderung. Während bieses Streites kamen mehrere feiner Freunde, auch einige biefes prachtvollen Schauspiels wegen gang in Entzücken zusammengesette Zuschauer sowohl zu Bferde als in Wägen bahin, burch einige vorauseilende Bostillons bealeitet. Es kam zum Sandgemenge. wobei die Bostillons mit ihren Beitschen macker auf die Bauern schlugen, so daß lettere endlich ihr Bornehmen aufgeben mußten. Montags barauf am 15. August, wiederholte Berr Blanchard seinen Berfuch und liek fich an der spaenannten Spinnerin am Rreuz nieder." Blanchards Einnahme am 14. August belief sich auf 15.000 Gulben, abgesehen von bem kaiserlichen Geschenk mit 900 Gulben. Der Berzog pon Württemberg gab ihm 100 Dukaten. Die Einnahme am Montag betrug ungefähr 900 Gulben.

Balb barauf begab sich Blanchard auf Reisen, und nur einmal geschieht noch seiner Erwähnung in den Spalten des "heimlichen Botschafters" (1793 am 7. Mai). Die Stürme der Revolution ließen die Wiener zunächst an ganz andere Dinge als an Luftsahrten denken, zudem standen französische Ideen in Mißekredit. Daher die Nachricht, die für den Zeitgeist freilich bezeichnend, aber sonst eine Ente ist, und welche Blanchard als verkappten Jakodiner in Tirol gesangennehmen und in Rufstein internieren läßt. Die Luftschiffahrt verlor augenblicklich noch rascher das Interesse, als sie es ansänglich erweckt hatte.

Natürlich mit Unrecht, wenn auch noch vieles Skeptik und Spott heraussorderte. Jedenfalls ist heute der Spott Lichtenbergs, wonach diese Ersindung nur dazu da wäre, besonders ausgezeichnete Verbrecher noch höher hängen lassen zu können, denn doch ein wenig peraltet.

Jede aukerordentliche Erscheinung gibt der Menge Anlaß, nicht allein sich mit den gegebenen Tatsachen der Erfahrung nach abzufinden, sondern vielmehr die Bhantasie spielen zu lassen und geheimnisvolle und merkwürdige Faktoren als mitwirkend heranzuziehen. Das ist die Entstehung des historischen Märchens, der Sage. Auch der ungeheure Erfolg der ersten Revolution in Frankreich, obwohl nur der notwendige praktische Ausdruck einer das 18. Jahrhundert beherrschenden Weltanschauung, hat bei unorientierten Gemütern vielfach seine romantische Erklärung gerade in einer heimlichen Bropaganda gefunden, was diesem Jahrhundert der Freimaurer, Illuminaten und ähnlicher Verbindungen am nächsten lag, obwohl über alle Bedingungen zur Revolution längst öffentlich verhandelt worden war. Aberall entbeckte man Verschwörungen, die gegen das Rönigtum gerichtet waren und mit den "Jakobinern" in Baris im Zusammenhang standen, und die verzagten Regierungen waren nicht abgeneigt, solcher Gespensterfurcht am hellen Tag Vorschub zu leisten, um gegen einzelne unruhige Röpfe unter bem Beifall des, um seine Zukunft besorgten behäbigen Bürgerstandes um so schärfer und unbehinderter vorgehen zu können. So machte Reichard in seinem Revolutionsalmanach bange, daß zum Beispiel durch ausgesandte Briefe

zahlreiche Männer weit über Deutschland hin aufgefordert worden wären, sich am 1. November 1792 jeder auf einem freien Platz seines Wohnortes, durch revolutionäre Abzeichen erkennbar und mindestens mit einem großen Messer bewassnet, einzusinden 1).

Auch in Wien machte sich bald diese Jakobinerfurcht geltend, wiewohl hier dank der guten wirtschaftlichen Verhältnisse wenig Unzufriedenheit zu bemerken war, am meisten noch unter den privilegierten Ständen, die unter der josefinischen Ura manches verloren hatten. Daher gab auch Leopold II. den Abel manchen Angriffen preis. Die große Menge stellte sich aber in Wien entschieden auf die Seite des Königtums, das sie freilich unter den letzten Regenten in der denkbar besten Form kennen gelernt hatte. Zahlreiche Volkslieder gaben daher den Abscheu der Österreicher vor der französischen Revolution zu erkennen, deren Ursachen von dem Wiener Spiekbürger freilich nicht erkannt und gewürdigt wurden. Nur die Erzesse ließen erschaudern. "Das Lied eines Würstelbuben gegen die Jakobiner" (Wiener Stadtbibliothek) enthält folgende Berfe:

> "Ein Würstelbub hat mehr Vernunft, hessa, Als jede Jakobinerzunst, tralla, Der Würstelbub sieht jett schon ein, Daß er dem Landsherrn treu muß senn" 2c.

Und sehr zuversichtlich singt "Der christliche und biedere Österreicher" (Wiener Stadtbibliothek):

"Gehabt euch wohl, ihr beutschen Brüder! Noch steht die Waage gleich; Ermuntert euch durch Sieges-Lieder! Es stürzt das Frenheits Reich. Es droh'n zwar Männer ohne Hosen, Sie drohen Mord und Todt, Und scheinen um den Tod zu loosen Zu ihrem eig'nen Spott" 2c.

Trogdem wurde der Berdacht, namentlich von gemiffenlosen Angebern, die im Trüben zu fischen hofften, mit Nachdruck unterhalten, als ob auch Wien innerhalb seiner Mauern eine Menge unzuverlässiger Elemente enthielte, und in dieser Sinsicht war L. A. Hoffmann mit seiner "Wiener Zeitschrift" tätig, in welcher namentlich die ehemaligen "Josefiner" als Bropagandisten der Revolution denunziert wurden. Tatfächlich gelang es ihm, die Regierung mißtrauisch zu machen, und die geheime Bolizei begann ihre traurige Tätigkeit. Dieses erfte Ginsehen der Reaktion brachte eine unerquickliche Zeit für die Wiener Besellschaft und ihre gerühmte Gemütlichkeit, benn bald vertrauten sich die nächsten Unverwandten selbst nicht mehr. Der eine vermutete in dem andern einen "Jakobiner", und dieser, der vielleicht nur freiere Anschauungen hatte, fürchtete, in bem ersteren einen Denunzianten zu erblicken. Vollends unerträglich wurden die Verhältnisse nach der Entdeckung der sogenannten "Jakobinerverschwörung" des Andreas Freiherrn von Riedel, Frang von Hebenstreits und Benoffen im Jahre 1794. Bier foll indeffen nur den erften Regungen dieser Jakobinerfurcht in Wien in der Leopoldinischen Zeit (1790 bis 1792) und den beiden

ersten Jahren der Regierung Franz II. auf Grund eines handschriftlichen Materials nachgegangen werden, was vielleicht um so willkommener ist, da gerade für diese Zeit wenig Memoiren im Druck erschienen sind und auch das Zeitungsmaterial vollkommen versagt.

Die interessanten Mitteilungen, die auf die Stimmung in Wien mahrend der ersten frangosischen Revolution manches Licht werfen, find einer handschriftlichen Zeitung mit dem Titel: "Der heimliche Botschafter" entnommen, die vom 1. März 1791 an in Wien auf bem Spittelberg erschien und ursprünglich von einem gewissen Franz Staudinger2) herausgegeben wurde3). Es ist wahrscheinlich das einzige Eremplar diefer sous le manteau perkauften Zeitung. das sich erhalten hat und sich jett in der Wiener Kofbibliothek befindet. Derartige handschriftlich verbreitete Zeitungen wurden natürlich mit aller Schärfe von der Polizei verfolgt und es ist zu verwundern. daß sich diese Zeitung bis in den März des Jahres 1794 halten konnte. Es kann nur durch ihre, im allaemeinen lonale Haltung erklärt werden4).

Schon am 19. Juli 1791 melbet der "Heimliche Botschafter" einen Vorfall aus einem Wirtshausgarten, wo ein Fabrikant, vom Wein erhigt, die Schranken der Mäßigung übertrat. Er schalt die deutsche Nation, daß sie nicht herzhaft und standhaft genug wäre, etwas ähnliches wie die Franzosen zu unternehmen, worüber sich, da Offiziere anwesend waren, bald ein blutiger Streit entsponnen hätte.

Die Bolizei legte fich natürlich ins Mittel und "Wasserdiät und angemessene Beschäftigung im Bolizeihause hat bereits das von unseligem Freiheitsschwindel angesteckte Geblüt dieses Mannes verdünnt". Dieses unziemliche Benehmen eines einzelnen Sikkopfes machte freilich noch keine Berschwörung aus. doch weiß von einer solchen der "Keimliche Botschafter" unter bem 23. September 1791 zu berichten. "Wegen einigen geheimen Zusammentretungen," heißt es da. "in welchen über die französischen Freiheitsgrundsätze zu viel berathschlaget wurde, sollen etliche 20 Bersonen vom Ansehen und Würde in die allerhöchste Unanade gefallen sein und einigen davon foll eine härtere Strafe bevorstehen." Diese Mitteilung steht mahrscheinlich mit den, von L. A. Hoffmann versuchten Denunziationen im Zusammenhang. Hoffmann überreichte Leopold II. einfach Freimaurerlisten als Liste von Verschworenen, doch ließ sich diese Fiktion, bei welcher die glänzendsten Namen verdächtigt wurden, nicht lange aufrecht erhalten. und Hoffmann hatte sich nur unmöglich gemacht.

Immerhin hatte dieses gewissenlose Denunziantentum, das einige vorlaute Schreier unfreiwillig unterstützten, strengere Polizeimaßregeln zur Folge. Eine solche sindet sich am 28. Feber 1792 verzeichnet. Danach wurde den Inhabern der Kaffeehäuser von ihren Bezirksdirektoren angezeigt, in ihren Kaffeehäusern durchaus das Käsonieren über die französischen und belgischen Ungelegenheiten nicht zu dulden, und wenn sich dergleichen Gespräche ereigneten, die

Gäste erstlich gütig zu erinnern, dann aber sie der Polizeidirektion anzuzeigen, "wo man weiter sie beobachten wird". Im Unterlassungsfall wurden die Kaffeesieder zur Verantwortung gezogen.

Aber auch in der Brovinz wollte man revolutionare Bropaganda bemerken; fo versuchte in Ling ein Soldat vom Regiment Stein, ein geborner Franzose übrigens, den Freiheitsapostel zu spielen und eine Unzahl Soldaten zum Abertritt in das französische Heer zu bewegen 5). Nachstehende Notiz aber scheint mehr den Stempel der Lächerlichkeit zu tragen. "Ohngeachtet Se. Majestät der hier domizilierenden französischen Nation allen Schutz und Frenheit bis anhero wie vorhin gestatten," schreibt der "Heimliche Botschafter" am 10. August 1792, "so gibt es bennoch immer einige Freiheitsapostel, welche ihren französischen Weihrauch unter das hiesige Bublikum zu vertheilen suchen und wurden vor wenig Tagen ein paar deraleichen Spornritter in Berhaft genommen, weil erfterer durch Bestellung einiger 70 Stück Stiletfutterale sich allzu verdächtig machte, der zweite hingegen, als ein hiesiger Sprachmeifter seinen Lockgesang gegen die beschäftigten Arbeiter auf dem Stephansplat zum Beweise beibringen wollte, daß der Monarch bei weitem nicht das Recht hätte, einem Domkapitel ohne hinlängliche Entschädigung die Säufer zu nehmen, um felbe niederreißen zu lassen." Das scheinen allerdings wunderliche Revolutionare gemesen zu sein, von benen ber eine sogar mit "Futteralen" gefährlich wurde und ber andere

mit den Forderungen einer neuen Zeit sehr wenig vertraut war, denn es handelte sich um die Freilegung des Stephansplazes und dieser "Jakobiner" wehrte sich. Die Ezzesse der Pariser Jakobiner wurden mit solchen des Wiener Spießbürgertums erwidert. Das geringste war noch, daß man in vornehmen Wiener Abels- und Bürgerhäusern jedes französische Wort mit einer Geldstrase belegte und der Titel Madame und Monsieur strenge verpönt war 6). Die gute Josesstaat tat noch mehr und wollte keinen Franzosen auf ihrem Grund dulden 7).

Nach einer Mitteilung vom 20. Oktober 1792 scheint man nun doch endlich einen ernstlichen Jakobiner entdeckt zu haben, und zwar den "aus dem Staube des Elends 2c. von weil. Gr. Majestät dem Raifer Joseph II. geretteten, aber undankbaren hauptmann Brung (?), ber mit einem gewissen Chanton an einem Complot beteiligt gewesen sein foll und als Staatsgefangener für lebenslänglich nach Rufftein kommen follte". Indessen wird unterm 15. Jänner 1793 gemelbet: "Von benen wegen verbächtigen Rorrespondenzen eingezogenen Franzosen sind bereits die Hälfte frengelaffen worden, doch diejenigen, welche zurückbehalten wurden, dürften schwerlich wieder die Freiheit erhalten. Monfieur Chanton, ihrem Unführer, ist jeder Umgang, sogar ber mit seinen Rindern und seiner Chegattin, ganglich unterfagt." Aber am 5. März 1793 wird auch Chanton in Freiheit gesetzt und er und seine Mitschuldigen "können nicht genug die gütige Behandlung der Regierung rühmen". Gehr schwere Berbrecher ober arge "Jakobiner" können diese nun wohl nicht gewesen sein, leider aibt das Volizeiarchiv über sie keine Auskunft, da Akten erst von 1793 an erhalten find und felbst diese nicht vollständig. Bedenklicher waren einige Ausschreitungen von 400 Webern8), die brotlos waren und "den von Schönbrunn nach Wien reisenden Monarchen auf eine unruhige Weise um Unterstützung bitten wollten". Diese Weber, welche gegen die lohndrückende Berwendung von Frauen in ihrem Gewerbe Stellung nahmen, hatten fich, wie aus dem Protokoll für Niederöfterreich unterm 19. November und 20. Dezember 1792 (Archiv des Staatsamtes des Innern) hervorgeht, sogar ein Lied von dem merkwiirdigen Johann David Hanner verfertigen lassen, wofür freilich Dichter und Buchdrucker im Arrest Reue erwecken mußten, da fie es ohne Zensurerlaubnis vertrieben. Dieses anonym9) erschienene Lied, betitelt: "Treuherziges Sendschreiben eines Zeugmachergesellen an seinen Freund, über den schlechten Berdienst dieser Profesion in Wien. 1792, 2 Bl. 80", das ein Gegenstück zu G. Hauptmanns Weberlied bildet, dürfte wohl nur in fehr wenigen Eremplaren porhanden sein, da es sofort konfisziert wurde (vgl. darüber die handschriftliche Notiz auf dem Eremplar der Stadtbibliothek felbit, und Hofdekret vom 19. November 1792). Vielleicht ist das Exemplar der Wiener Stadtbibliothek fogar das einzige, das fich erhalten hat.

Solche allzu deutliche Symptome der Unzufriedenheit in den unteren Ständen, die auf schlechten

mirtschaftlichen Berhältnissen beruhten, setzen die Regierung mehr in Berlegenheit als vereinzelte Schwärmerei eines überspannten Kopfes. Zum mindesten maren diese durch ihre Offenheit sehr ungefährlich. So meldet der "Heimliche Botschafter" am 8. März 1793 folgendes: "Obschon man die größte Vorsicht gebraucht, um den hier anwesenden Franzosen in ihrem Freiheitsschwindel Schranken zu seken, so ereignete sich doch am abgewichenen Sonntag in der hiefigen Borftadt Roffau, daß zween hausoffizier, ber eine Buckerbäcker bei herrn Grafen Czernin, der andere Rammerdiener bei herrn Grafen von Degenfeldt, von Geburt Franzosen, in einem Wirtshaus fich fo weit vergaßen, daß fie eine Jakobinermüße auf den Tisch stellten und nebenbei ein Stilet, worauf die Worte: Liberté, Egalité eingestochen waren und solange in ihrem Taumel: Vive la liberté 2c. schrien. bis die Polizeiwache sich ihrer erbarmte und sie in Verhaft brachte." Jedenfalls fehr offenherzige Verschworene, so daß beinahe der Berdacht vorliegt, als ob hier nur eine kleine Romödie gespielt worden wäre, um ber Regierung für schärfere Magnahmen ein Erempel zu geben.

Derartige "Verschworene" ober Jakobiner, oft nur unbesonnene junge Menschen ober auch Leute, die vielleicht durch ihr allzu auffälliges Gebaren der Regierung einen Dienst leisteten, werden nun im "Heimlichen Botschafter" öfter angekündigt. Um 28. Dezember 1792 wurden in der Leopoldstadt zwei Griechen verhaftet, die angeblich den Franzosen einen Unschlag auf das Küjtenland erleichtern sollten. Nach einer Notiz vom Jänner 1793 entdeckte man unter den, von den ins Feld gerückten Regimentern zurückgelassenen Franzosen ein Romplot und am 18. Jänner 1793 verhastete man in Purkersdorf einen Sekretär des Grasen Rasumovsky mit zwei Freunden, die schon Kapitänpatente der französischen Nationalarmee bei sich trugen. Um 5. März desselben Jahres wurde ein geheimnisvoller Gefangener in einem verschlossenen Wagen durch Wien befördert, angeblich ein Pole, der in Ungarn einen republikanischen Emissär machte 10). Auch der Lustschiffer Blanchard entging der Jakobiner-Riecherei nicht und sollte nach Kusstein gebracht werden, es war aber ein falsches Gerücht (s. S. 324).

Die Furcht vor der Revolution wurde nach der Hinrichtung des Königspaares auch in Wien immer größer und man wollte allerlei unheimliche Anzeichen bemerken, daß auch in Wien eine Revolutionspartei ihr Wesen triebe. Go schreibt der "Botschafter" am 25. Dezember 1792: "Nachdem man an verschiedenen Orten der Stadt wie zum Beispiel zu Mariahilf unter einem Dache, ingleichen beim Raiserholze an der Rossau verschiedenes Brennzeug gelegter gefunden hat, so ist von der Oberpolizeidirektion der schärfeste Befehl ergangen, daß von Sonntags angefangen nach neun Uhr abends ein Hausinhaber mit acht Mann, theils von der Polizei, theils von der Grundnachtwache begleitet, die Strafen und Gäkchen seines Grundes forgfältig zu durchstreifen und jeden verdächtigen Menschen anzuhalten hätte." Auch dieses

hatten natürlich wieder die Jakobiner auf dem Gewissen und dabei war die öffentliche Sicherheit die denkbar schlechteste, Mordtat auf Mordtat ersolgte und blieb unentdeckt, denn die Polizei hatte nur die "Jakobiner" zu entdecken. Leider tat sie alles, um diese törichte Jakobinersurcht zu verstärken, denn die damalige Politik ging dahin, durch derlei Entdeckungen von "Jakobinern" die geängstigte Bürgerschaft gänzlich sür ihre reaktionären Pläne zu gewinnen und sich unentbehrlich zu machen.

Eine wirklich interessante Szene wird 15. Feber 1793 erzählt. Ein derartiger Vorgang war wohl geeignet, unnühes Miktrauen zu erwecken. beweist aber, welche bramatischen Momente diese hochgespannte Zeit auszulösen vermochte. "Lette Woche", heißt es da, "trieb eine Maske die Freiheit so weit, in das Vorzimmer des Raisers zu schleichen. Es war halb 12 Uhr nachts. Erstaunt sahen die noch machenden Lakais über diesen Besuch einander an, aber ihre Verwunderung stieg noch höher, als die Maske noch mit Seiner Majestät zu sprechen verlangte und beisette, sie wolle Seiner Majestät die Nachricht des Todes des Königs von Frankreich überbringen. Dieser Mutwille, oder wie man es immer nennen foll, brachte die Lakais fo außer Fassung, daß sie veraaken, nach ber nächsten Wache zu schreien ober sich selbst seiner habhaft zu machen. In dem Augenblick, als sie sich wieder erholten und nach der Maske greifen wollten, war selbe weg und das eifrigste Nachforschen gab hierüber nicht den mindesten Aufschluß. Der an der Tür wachtstehende Grenadier will nicht das mindeste hievon gesehen haben. Man weiß nicht, ob man dieser boshasten Erscheinung Absichten zutrauen soll oder nicht." Entschieden ein stimmungs-voller Vorgang aus einem Verschwörungs- oder Repolutionsdrama!

Die Maßregeln, welche die Regierung mit Hilfe ber Polizei gegen das Ausbreiten von revolutionären Ideen ergriff, wurden indessen in Wien immer drückender. Die Zensurbestimmungen waren äußerst strenge, wozu der oben erwähnte Gassenhauer von Hanner manches beitrug 11), keine französische Zeitung war mehr erlaubt und jeder verdächtige Franzose wurde unerbittlich ausgewiesen. Es war klar, daß das ganze Wiener Gesellschaftsleben darunter leiden mußte. Die Denunziationen nahmen täglich zu und alles sebte in der Furcht, nicht vor den Jakobinern, denn diese hätten in Wien keinen Voden gewonnen, sondern sür einen solchen gehalten zu werden 12).

Gegen Ende des Jahres 1793 berichtet der "Heimliche Botschafter" nur von Entdeckungen derartiger Jakobiner. Um 26. November 1793 schreibt er: "Die hiesige Polizei soll dieser Tage einen heimslichen Jakobinerklub entdeckt und ausgehoben haben. Darunter sollen, wie man sagt, Maurer von Distinktion und, was am unverzeihlichsten ist, in k. k. Bedienstungen stehende Personen sein." — "Und am 3. Dezember hat man abermahlen gegen 40 Köpse arretiert und in das Polizeihaus gesühret, es sollen ebensalls von dem entdeckten Jakobinerklub (sic)

Mitglieder sein." Freisich stellte sich am 15. Dezember bereits die Unschuld der meisten dieser Leute heraus und nur einige "bekamen das consilium aboundi (Also Studenten?)". Damit endet die Zeitung.

Wir merken aus allen diesen Anekdoten Wiener Tagesgeschichte jener Zeit, wie wenig eignet der Wiener Boden für eine wirklich revolutionäre Propaganda und wie wenig stichhältig ber Berdacht der Regierung gegen Bersonen mar, die im schlimmften Falle politische Rannegießer waren. Gleichwohl pafte dies der gemissenlosen Bolitik Thuguts nicht, der sich unentbehrlich machen und dem Hofe Furcht einjagen wollte. Er wollte nicht immer leere Schläge in die Luft führen, sondern ein blutiges Exempel an einer Jakobinerverschwörung statuieren, um seine reaktionären Makregeln rechtfertigen zu können. Dies führte zu der blutigen Romödie der angeblichen Verschwörung Sebenstreits, ber bem Thugutschen System zum Opfer fiel. Die Akten darüber würden nur eine Bolitik mit enthüllen, die Ofterreich nach den glorreichen Tagen Therefias und Josefs in Unglück und Schmach fturzte und deren Nachwirkungen sich bis in die jüngste Zeit unheilvoll fühlbar machten.

Die Wiener Jakobiner aber, wir brauchen nur an die zugleich unglückliche und lächerliche Figur des so unbedeutenden Glückshasenbesitzers Hackel zu denken, den man als Jakobiner sür 30 Jahre in eine Festung sperrte, die Wiener Jakobiner waren höchstens den "Backhendln" gefährlich und, wenn sie schon etwas köpsten, so waren dies Flaschenhälse aus der Gegend von Grinzing und Gumpoldskirchen. Das war auch Hackels, des Genossen Hebenstreits, schwerstes Verbrechen, das den Neid freilich nicht ruhen ließ.



Wien mußte in früheren Jahren, als noch kein Sperrschiff und keine Schleuse in Nußdorf bestanden, viel unter den Eisstößen und Aberschwemmungen leiden. Eine der stärksten Ratastrophen aber hatte der Eisstoß des Jahres 1830 im Gesolge.

Der Winter des Jahres 1829/1830 war ein berart strenger, daß die Donau dreizehn Wochen lang zugefroren war und erst fehr spät, Ende Februar, als jähes Tauwetter eintrat, das Eis sich in Bewegung sekte, was Überschwemmungen hervorrief. Um Donauspik bei Nukdorf staute sich am 28. Februar der Eisstok auf. wurde jedoch durch Ranonenschüsse wieder zum Behen veranlagt und zog weiter. Gegen Abend war auch das Wasser stark gefallen, die Aberschwemmung, welche die niedrig gelegenen Vorstädte schon am 26. getroffen hatte, bereits zurückgegangen und es schien keinerlei Gefahr mehr im Berzuge zu fein, meldete doch der Wachposten bei der Taborlinie, daß um halb 6 Uhr abends der Wasserstand um drei Schuh niedriger fei als am Morgen. Alles, auker ben Wachposten, überließ sich bem Schlafe, niemand dachte mehr an eine Gefahr. Jedoch um Mitternacht begann das Wasser außerordentlich rasch zu steigen, von der Brigittenau her war ein fürchterliches Getoje zu vernehmen, der Wasserstand nahm binnen drei, vier Minuten um fünf Schuh zu. Die Vorstädte Rossau, Leopoldstadt, Weißgärber und Erdberg wurden derart rasch überflutet, daß die Wachposten kaum Zeit zum Signalisieren hatten und nur mit Mühe und Not sich retteten. Die Sturmglocke ertönte, das Wasser stieg immer mehr und mehr und in kürzester Zeit waren die nahen Vorstädte dis zur Höhe des ersten Stockwerkes unter Wasser. Es herrschte eine unbeschreibliche Verwirrung, waren doch die Aettungskähne, die in den Straßen ausgestellt waren, im Nu verschwunden und gesellte sich doch zur sinsteren Nacht noch ein heftiger Sturm, so daß die Aettungsmöglichkeiten sehr gezringe waren.

Als der Morgen des 1. März anbrach, fah man die Verheerungen, welche die Nacht gebracht hatte, und sah den Eisstoß, der bis zur Ferdinandsbrücke vorgerückt war, in unheimlicher Rähe den ganzen Donaukanal bedecken, wodurch das Waffer burch die Ranäle in die niederen Stadtteile austrat und die Rotenturmstraße, Ablergasse, den Salzgries und den Fischmarkt in einer Höhe von drei bis vier Fuß überschwemmte. Holzscheiter, Hausrat aller Urt, Faffer usw. trieben durch die Stragen. Erft am Nachmittage des 1. März gegen 2 Uhr begann das Waffer zu fallen, nachdem ihm 74 Personen, darunter 19 Rinber, jum Opfer gefallen waren. Um 2. März abends ging auch der Eisstoß ab. Raiser Franz gab schon am 1. März 40.000 Gulben zur Linderung ber Not und die kaiserlichen Bringen, an ihrer Spike

Rronprinz Ferdinand, besuhren wiederholt in Rähnen die überschwemmten Vorstädte 1).

Diese Vorgänge, welche die Bewohner der betroffenen Vorstädte arg hernahmen, sind nun auch der Inhalt eines Liedes aus jener Zeit, das einem alten, geschriebenen Liederbuch aus Gründurg (D.-S.), welches Herr Karl Vuchegger in Linz a. D. erzerpierte, entnommen ist und den Titel sührt: ""Ein schönes Lied von dem gewaltigen Eisstoß und fürchterlichen Wasser, welches im Jahre 1830 den letzen Fedruar dis 1. März nachts in Wien gewesen ist, wodurch viele Menschen ihr Leben verloren und viele verunglückt wurden." Auf den Vorsall waren noch mehrere andere Lieder entstanden, so von Emanuel Straube und B. Berger, Josef Schulz, Josef Theophil Demel u. a.<sup>2</sup>).

Das oberösterreichische Lied sei hier wortgetreu, nur mit einigen Underungen in der Schreibung und mit Verbesserungen offenkundiger Fehler als Veweis der Anteilnahme, welche dieses traurige Ereignis in den weitesten Kreisen hervorries, mitgeteilt:

## Ein schönes Lieb.

1. Es kömmt der schöne Frühling schon zuba, 1
Ist ålles frisch munter und hell,
Es wächst a jeds Gräslein auf Erden
Und blüht ein jeds Blümlein im Feld.
Gsreut si schon Vieh und Leut
Auf die schön Frühlingszeit
Und a jeds Vögerl in Wäld
Tut singa, daß 's blingelt\* und hållt.

- 2. Der Winter ist wieder vorüber, Wern wieder ein Sommer erlebn, Dås dürfen wir sicherlich glauben, Daß dies a Stråf Gottes ist gwen. In Städten då gibt's schon viel, Die si nicht richten wöllnd, Es tuant's einige går so gring wågn, Seind viele in Bettern verfro(r)n.
- 3. Mein lieber Bruber, håst ghört,
  Die Donau östers versrört,
  Ich benk wohl schon grausäme Kältn,
  Über so lång håt's boch no nia gwährt.
  Dreizehn Wochen lång
  Ist der gånz Donaustrom
  Durch und aus sauber gfrorn,
  So lång håb ich's mein Lebtåg nia ghört.
- 4. Auf d' Fåschingtag und auf Matheis, Då wird's amål gehats dås Eis, Es können jå Gott nicht gnua dånken, Wer von dem Unglück inichts weiß. Reißt Brücken und Gwölber weg, Gånze Markt, hålbe Städt, Es sind jå viel hundert Person Durch dås in der Ewigkeit schon.
- 5. D' Wiener gehn aussi in Spig, 8
  Schaunt der Donau sein Uberrock 6 ås Und wia s' kein große Gjähr sehen: 10
  Bon derer, 11 då wehrn ma uns schost!
  Der Eisstoß tut sich schwer, Habn se weng rästen wölln, Ust häbn s' mit Kanonen dreiskrächt, Den Wässer den Lauf wieder gmächt.

- 6. Jest wolln wir hålt gehñ in d' Leopoldstådt Und tuan in Bürgern ausschreiñ; Bivat, håben s' trummelt und psissa, Der Eisstoß ist in's Ungerlånd ein! Über auf Gottes Gnåd Håbn s' schon vergessn ghåt, 12 Stellnd a påar Wåchter dazua Und legn si schöñ sauber in d' Ruah.
- 7. Und wia's bei Sankt Stephan håt 11 gschlägn, Die Bürger äll schläsert seind worn, 13 Habn son da Brigitta in Präter Durch d'Städt 14 mögn 15 mit Kehlhämmer 16 sährn. Daß denn kein Wächter schreit, Sind so viel hundert Leut!
  Wo wern hålt die Wächter schon sein?
  Sie schwimmen in's Ungerländ ein.
- 8. Den ersten März in der Früh,
  Wia's auf der Uhr håt Sechse gschlägn,
  Då steht d' Leopoldstädt tieserst in Wässer,
  Man hört nichts äls jämmern und klägn.
  Dås Wässer wär so hoch
  Vis auf den dritten Stock,
  Jst äber däs Haus nicht so hoch,
  So geht's gär ausi aus's Däch.
- 9. So kann halt ber liebe Gott strafn,
  So kehrt er um Mitternacht ein,
  Wir sollten ja nia verschläfn,
  Solln all Zeit wächbärer sein.
  Er wird schon Wächter stelln,
  Hat ja deant 18 mehrere Gselln,
  Wir wärten gern auf die lett' Stund,
  Üst wird uns der Handel gern z'rund. 19

- 10. Der Kaiser reit' auf und reit' nieder Und håt auf dö Lepoldstädt hingschaut, Bei Gott tat er um Pardon bitten Und håt seine Bürger bedauert: O Gott, steh ihnen bei, Sprich sie von Sünden frei, Daß s' seind als wia-r-a unschuldigs Kind, Das d' Mutter auf d' Brust zubi nimmt.
- 11. So möcht i den Såal so gern sehn, Der gmächt ist von Eis går so schön, Kost', moan i, der Eintritt drei Zwanzger, Wer nur a weng einer will gehn. Gmächt ist er grün und weiß, 20 Då håbn s' Musi und ållerhånd Spiel, Åber 's Åbbrechn kost' immer viel. 21
- 12. Was habn f' auf der Rossau für Jammer, Wia's Wässer durch d' Städt 22 durchirinnt, Geht schon da ganz Scheiderpläg 23
  Und er rinnt hin und her auf der Glacis.
  Den Winter habn f' erst ghat
  Von Holz a große Not
  Und was noch über is bliebn,
  Ist jegt im Donaustrom drinn.
- 13. Es ist bei Stådt Wien nicht alleine,
  Wia ist's denn bei Leabersdorf gwest,
  In Pest und in Simmering drunten,
  Då ris auch die Donau viel weg.
  Weitum die gånze Gegend,
  Häuser mit Grund und Bodn,
  Weiß måncher Besiger går nicht,
  Wo früher sein Haus gstånden ist.

- 14. Allmächtiger Schöpfer im Himmel,
  Ich bitt dich, verzeih uns die Sünd,
  Wir sind älle sündige Menschen,
  Wer wird sich denn richten so gschwind!
  Sib uns die Himmelssreud,
  Snåd und Varmherzigkeit,
  Wir tun älle bitten für sie,
  Vewähr sie von solchem Unglück.
- 15. Maria die seligste Jungfrau,
  Die steht bei Gott in der Gnåd,
  Auf sie sollen wir öfters denken,
  Doch wenigstens einmal im Tåg.
  Sie weiß sein Brauch a weng,
  Weil sin schon länger kennt,
  Sie låßt jå dås Vitten nicht nå(ch),
  Vis daß er hålt sågen tut jå.

1 herzu. — 2 klingt. — 3 ber strenge Winter nämlich. — 4 gewesen. — 5 einsriert. — 6 gehend. — 7 das meist im Gesolge des Eisganges ist. — 8 Donauspitz in Nußdors. — 9 Eisstoß. — 10 ergänze: sagen sie. — 11 dieser. — 12 geshabt. — 13 eingeschlasen haben. — 14 d. h. die Vorstädte. — 15 können. — 16 Kehlheimer, eine Schissgattung, nach der bairischen Stadt Kehlheim so genannt. — 17 ties. — 18 doch. — 19 rasch, geschwind. — 20 hier sehlt dann eine Zeile; vielleicht ist zu ergänzen: Er ist jå gånz aus Eis. — 21 Weist auf den Eispalast hin, in dem Volksbelustigungen stattsanden. — 22 Vorstadt. — 23 Holzplas. — 24 Leopoldssdorf im Marchseld.

Daß wir ein echtes Volkslied vor uns haben, das zeigt die volkstümlich naive Anschauung, die aus mehreren Strophen entgegentritt: so 5,5 der rastende Eisstoß, — 9,6 mehrere Gesellen (Wächter), die Gott hat, — 10 der auf- und abreitende Kaiser, — 15 Maria, die Gottes Brauch schon länger kennt. Das Lied selbst scheint, wie Mundartsormen (2,4 gwen, — 3,2 verfrört, — 6,6 und 12,5 ghåt, — 7,4 mögn-können, — 9,8 rund) beweisen, von Oberösterreichern versaßt worden zu sein. Da kämen in erster Linie die vielen Flösser in Betracht, die alljährlich aus Oberösterreich mit Holz, Obst und dergleichen nach Wien suhren. Von diesen konnten ja einige Augenzeugen des Unglücks gewesen sein.

Unorganisch scheint Strophe 11 zu sein, wenigstens paßt sie an jener Stelle nicht in den Zusammenhang. Möglich ist, daß eine andere Strophe, die den Zusammenhang herstellt, ausgefallen ist. Ist doch auch sonst das Lied stellenweise (3,8; 12,1—4; 14,7—8) recht zersungen, wohl eine Folge langer Aberlieferung,

sei es mündlicher oder schriftlicher.

## 16. Der Mordanschlag auf König Ferdinand V. von Ungarn in Baden (1832)

Wiens elegante Welt, die sich zur Zeit Raiser Josefs II. im Brater ober im Augarten bei Festlichkeiten versammelte, liebte es, zu Beginn des 19. Jahrhunderts die alte Thermenstadt Baden als Treffpunkt zu benüten, wo fie flirtete und im angenehmen Nichtstun ihre Zeit verbrachte. Weit war's nach Baden nicht. Einige Stunden nicht unangenehmer Wagenfahrt brachten die Wiener in dieses reizende Städtchen, das damals gewissermaßen als Wiens Borort galt, so daß es nicht nur deffen feine Ginrichtungen aufwies, sondern sich sogar Wiener Schauspieler fürs Theater verschrieb. Hier ging dem eleganten Wiener von anno bazumal keine ber gewohnten, uns heute etwas bescheiden vorkommenden Luxuseinrichtungen ab, und so fühlte er sich im alten Baden recht heimisch, war munter und wohlgelaunt, berauschte sich tagsüber am geräuschvollen Treiben und fuhr abends feelenvergnügt in die damalige Rleinstadt Wien zurück, deren Miniaturausgabe er in Baben genoffen hatte.

Jeboch waren nicht die heißen Bäber, die wienerischen Einrichtungen und die bequemen Fahrgelegenheiten dahin einzig und allein der Grund, warum Baden in Mode kam, sondern die Haupt-

ursache, warum man für Baben schwärmte, sich gerne hier blicken ließ und sich mit seinem Aufenthalte in dieser landesfürstlichen Stadt brüftete, mar, daß Raiser Franz 1796 bis 1799 und ab 1803 alljährlich den Sommer hier verbrachte1) und mit ihm ein Teil des Hofes in dieser lieblichen Badestadt verweilte. Wie in späterer Zeit alles, was Geld und Namen hatte, nach Ischl ins Salzkammergut, wo Raiser Franz Josef seine Sommererholung lange Jahre suchte, eilte, um auch dabei gewesen zu sein, so scharte sich in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts alles um Raiser Franz und den Hof in Baden. Dies dauerte so lange, bis jenes traurige Ereignis, das Attentat auf Rönig Ferdinand V. eintrat, das Baden mit einem Schlage aus der Schar der bevorzugten Städte ausschied, auf längere Zeit feine Entwicklungsfähigkeit hemmte und feine Beliebtheit verschwinden machte. Mit dem Raisergestirn verschwanden die Trabanten. Baden als Sommerfrische erledigte sich und erst nach dem Jahre 1848 rang sich die Rurstadt Baden neuerlich zu ihrem heutigen Weltruf empor.

Am 27. Juli 1832 war König Ferdinand V. von Ungarn, Siterreichs Kronprinz, samt Gemahlin Maria Anna in Baden eingetroffen, um hier gemeinssam mit Kaiser Franz von Siterreich den Spätsommer zu genießen<sup>2</sup>). Dieses Sommeridhul sollte jedoch das letzte sein, das Ferdinand in Baden verbrachte, denn schon am 9. August 1832 griff eine frevle Hand in sein Lebensgeschick und nur einem

glücklichen Zufall war es zu danken, daß König Ferdinand V. der Mörderhand nicht zum Opfer fiel.

Wie gewöhnlich, so berichten alle Quellen3) übereinstimmend, hatte König Ferdinand auch an diesem Tag eine heilige Messe gehört und bann in Bealeitung seines Dienstkämmerers, des FML. und Ritters des Maria-Therefienordens Rudolf Grafen Salis-Zizers4) (1779 bis 1840), der einft bei Ebelsberg (1809) die Wiener Freiwilligen geführt hatte, ben gewohnten Morgenspaziergang angetreten. Dieser führte ihn die Bergstraße entlang, am Sause des bekannten Badner Urztes Unton Rollett porüber. bem Selenental zu. Unbemerkt folgte ihnen in kurzer Entfernung ein kleiner, untersetter Mann, ber penfionierte Sauptmann Frang Reindl, beffen buftere Nachegebanken seinem verschnürten schwarzen Rock und dem schwarzen Filzhut, die er gemäß der Schilderung des Augenzeugen Hermann Rollett trugs). entsprachen. Raum waren der Rönia und sein Begleiter am Gartenhause des Arztes Rollett, damals das lekte in der Bergstraße, vorüber, als auch schon ein schwacher Schuß krachte, den Reindl aus einem bereitgehaltenen Terzerol auf Rönig Ferdinand abgab. Die Rugel, ans linke Schulterblatt anschlagend, blieb im Kutter des stark wattierten Aberrockes stecken und verursachte nur eine leichte Brellung. Bis zu diesem Bunkte find alle Quellen, welche über dieses Ereignis berichten, einig3). Was aber nun folgte, darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. Der offizielle Bericht, wie ihn die kaiferliche

"Wiener Zeitung" und der "Ofterreichische Beobachter" boten und dem die Historiker R. A. Schimmer. Rainer von Reinöhl und Biktor Graf Segur-Cabanac folgten, weicht in einem Moment von dem Berichte des Augenzeugen Hermann Rollett und der sicherlich aus mündlicher Badner, beffer gesagt Rollettschen Aberlieferung geschöpften, aber ebenfalls nicht völlig klaren Erzählung der Kürstin Melanie Metternich ab. Während die amtlichen Berichte dem Bedienten Andreas Reller (auch Roller) den ersten Anteil an der Überwältigung des Reindl zuschreiben, nehmen Rollett und die Fürftin Metternich dieses Berdienst für den Gärtner des Arztes Rollett, namens Franz Tauscher in Unspruch. Doch lassen wir die beiden Richtungen selbst zu Worte kommen, um dann aus ber Sachlage die entsprechenden Schluffolgerungen ziehen zu können.

Der Schuß war abgeseuert und in Kürze bemühten sich drei Männer um den Hauptmann Reindl.
Als erster, so sprechen die Ofsiziösens, war der
Bediente bei Madame Rebekka Ephraim, die im
Hause des Arztes Rollett (Bergstraße Nr. 131) ihren
Sommerausenthalt genommen hatte, herbeigeeilt. Er
hieß Andreas Reller, nach anderen Koller, salls
letzteres kein Drucksehler. Dem Hauer Josef Glaner,
ber sich in der Nähe besand, riß er die Haue aus
den Händen, griff damit den Mörder, der sich mit
dem Terzerol zu wehren versuchte, an und beschästigte ihn so lange, dis der bei Rollett seit 1830
bedienstete Gärtnergehilse Franz Tauscher auf den

Blan trat6). Dieser ging unerschrocken auf den Mörder los, packte ihn von rückwärts und rik ihn zu Boden6). Reindl, keinen anderen Ausweg sehend. versuchte sich zunächst durch einen Schuf in den Mund zu töten, doch die Rugel blieb im Gaumen stecken und verursachte keine erhebliche Verlegungs). Sein nächster Gedanke mar baber, sich zu befreien und so richtete er sein drittes Terzerol auf Tauscher. der sich zum Schuke den Lederschirm seiner Rappe fest ins Gesicht zog. Dieser Schuft versagte8). Nun wollte Reindl ein im Stiefel verborgenes Stilett gu seiner Berteidigung ober jum Angriff hervorziehen, doch gelang es seinen Bedrängern, seine Hände zu fassen und diese mit dem Halstuch, das sich der Hauer Josef Glaner vom Halse rif, zu bindens). Nach Rollett<sup>9</sup>) war es das eigene Halstuch des Tauscher, was aber auf Täuschung beruhen dürfte. Während des aanzen Vorganges war König Ferdinand V., den Liegenden fest im Auge behaltend, in der Nähe und hatte den drei Männern zugerufen: "Halts'n! bindts'n! und bringts'n auf's Rathaus!", während sein Begleiter FML. Galis zitternd im Strafengraben geftanden fein foll9). Lekteres ift jedoch nicht recht mit dem Handschreiben des Raisers Frang vom 20. August 1832 in Ginklang zu bringen, womit dem KML. Salis wegen der ausgezeichneten Art, mit der er sich beim Angriff benahm, und wegen seiner sonstigen hervorragenden Dienstleiftungen bas Romthurkreuz des Leopoldordens verliehen wurde 10). Mit Hilfe des inzwischen herbeigekommenen Fuhr-



Attentat auf König Ferdinand V Votivbild vom Historienmaler Ludwig Beyfuß in der Kirche zu Maria-Zell Photographie im Städtischen Museum, Baden



mannes Josef Bernscherer wurde der gesesselte Attenstäter auf ein Fuhrwerk gesetzt und ins Badner Rathaus übersührt, wo mit ihm das erste summarische Verhör angestellt wurdes). König Ferdinand V. eilte, seinem Vater im "Kaiserhaus" am Hauptplatze von dem Anschlag Bericht zu erstatten, ihn zu beruhigen und gleichzeitig, ein Ausfluß seiner milden Gesinnung, für den Attentäter Fürbitte einzulegens).

Gegenüber dieser offiziellen Darftellung zeigt die Erzählung des Vorfalls, wie ihn der damals dreizehnjährige Hermann Rollett als Augenzeuge miterlebte, insofern eine Abweichung, als Rollett, und der in seiner Kamilie umgehenden Erzählung folgt die Fürstin Metternich, von dem Eingreifen des Bedienten Reller nichts zu berichten weiß, sondern sofort den Hausgärtner Tauscher handelnd einführt. Rollett hörte nämlich ben ersten Schuf, eilte gum Gitter des Vaterhauses und hierauf durchs Tor auf die Straße, und da bot sich ihm als Bild, daß Tauscher soeben einen Mann zu Boden warfo). Der Widerspruch zur offiziellen Darstellung ist demnach nur ein scheinbarer, benn Rollett berichtet eben nur das, was er sah, aber nicht das, was bereits, von ihm ungesehen, vorangegangen war. Go stellt auch sein Bericht das Verdienst des Bedienten Reller, als erfter tätig eingegriffen und ben Attentäter mit Erfolg beschäftigt zu haben, nicht in den Schatten, wenn auch Rollett nur so ganz nebenbei und erst später, als es sich um das Binden der Hände des Attentäters handelte, den Bedienten kurz erwähnt. Im

Hause Rollett war man überhaupt darauf stolz, daß ein Angehöriger des Hauses, der Gärtner Tauscher, wenn auch nicht den König errettete, wie es etwas ungenau in einem Konzept des Wundarztes Anton Rollett, denn dieser ist der nach P. Tausig unbekannte Schreiber, hieß, so doch den Hauptanteil an der überwältigung des Uttentäters hatte, weshalb Anton Rollett den König Ferdinasid V. schriftlich bat, sein Haus "zur Königsrettung" nennen zu dürsen, worauf jedoch nie eine Erledigung ersolgte<sup>11</sup>).

Daß Franz Tauscher aber durch sein tatkräftiges Zugreisen das Hauptverdienst an der Gefangennahme des Attentäters hatte, fand darin seine volle Anserkennung, daß er zur Belohnung seiner Tat schon mittags in der Unisorm eines kaiserlichen Bedienten, steckte, als Leiblakai ausgenommen war und reichlich beschenkt wurde; in der Folge brachte er es dis zum Hose und Saalkammerdiener und starb am 5. Jänner 1869 in Wien in Pension. Andreas Keller, ebensalls reichlich beschenkt, erhielt die Zusicherung, daß ihm die nächste freiwerdende kaiserliche Leiblakaistelle werde. Der Hauer Joses Glaner und der Fuhrmann und Hausbesicher Joses Vernscherer bekamen Geldsgeschenke sür ihre Mithilse<sup>12</sup>).

Schon das erste summarische Verhör im Rathause in Baden stellte völlig klar, warum der Hauptmann Franz Reindl die mörderische Wasse gegen den Kronprinzen erhoben hatte. Es war kein politisches Uttentat, spielte doch auch Ferdinand dam alsund späterhin politisch keine Rolle, sondern ein Uttentat

aus Rachsucht. Franz Reindfi3), ein unehelicher Sohn des Hauptmannes Franz Baron Ledebour und der Maria Reindl, war 1787 in Brag geboren worden und 1806 ins Feldartillerieregiment Nr. 1 als Radett eingetreten. In langsamer Folge erklomm er die militärische Stufenleiter und diente bei verschiedenen Regimentern, 1806 war er Feuerwerker beim Bombardierkorps geworden, 1809 kam er als Kähnrich zum Infanterieregiment Rr. 3 und hier wurde er 1810 Unterleutnant. Im September 1813 rückte er beim Feldjägerbataillon Nr. 2 zum Oberleutnant vor, wurde im April 1814 Rapitänleutnant beim Infanterieregiment Nr. 47 und endlich 1822 Hauptmann im Feldjägerbataillon Nr. 4. welchen Truppenkörper er in der Folge mit den Infanterieregimentern Nr. 9 (1824) und 41 (1827) vertauschte. Er hatte die Feldzüge 1809, 1813, 1814, 1815 und 1821 den Zug gegen Neapel mitgemacht und sich immer und überall als tapferer und unternehmungsluftiger Offizier erwiesen. Doch huldigte er schließlich immer mehr und mehr der Trunksucht, so daß er am 1. Oktober 1828 penfioniert werden mußte, wobei ihm eine gewisse Domizilbeschränkung auferlegt wurde. Der Aufenthalt in Wien war ihm zum Beispiel verboten. Die frühzeitig erfolgte Bersekung in ben Ruheftand, seine andauernde Borliebe für den Trunk, der Tod seiner Frau Ratharina, die er 1820 geehelicht hatte, und seine unordentliche Lebensweise hatten ihn immer tiefer in den Schuldenstrudel gezogen und wiederholt hatte er von Rönig Ferdinand V. Geld-23\*

aushilfen und Unterstützungen erbeten und auch erhalten. Als er aber 1832 neuerlich mit dem Unfuchen herantrat, es mögen ihm 900 fl. C. M. zugewiesen werden und König Ferdinand V. ihm, da er ja nicht der einzige war, der solche Geldaushilfen erbat und überdies schon wiederholt bedacht worden war, nur eine Gnadengabe von 100 fl. C. M. zukommen ließ, da ergrimmte Reindl in seiner verzweifelten Lage aufs heftigste und faste den Entschluß. sich an seinem bisherigen Wohltäter zu rächen. Gedacht und getan war eines. Reindl fuhr nach Baben und am 9. August vollführte er ben mißaliickten Unschlag. All das gestand er selbst sofort nach der Einlieferung ins Badner Rathaus, sowie bei den wiederholten Verhören por dem Wiener Militäraericht14). Er war ja noch am 9. August 1832 nachmittags in Begleitung eines Offiziers nach Wien geschafft worden, wobei es in dem an der Strecke liegenden Orte Neudorf zu einem erregten Auftritte kam. Die versammelte Menschenmenge wollte fich auf Reindl stürzen, was der Eskorteoffizier nur durch Entschlossenheit und Festigkeit verhindern konnte 15). Bis zum 27. August saß Reindl in Untersuchungshaft. Un diesem Tage begann das artikulierte Verhör und am 1. September 1832 verurteilte ihn das Rriegsgericht bei gleichzeitiger Raffierung zu lebenslänglicher Festungshaft in Eisen, welche er in der ungarischen Festung Munkacs abzubüßen hatte, wohin er am 14. Oktober 1832 abgeführt wurde. Doch hielt er es, trok mancher Erleichterungen in

der Haft, die er sicherlich dem milden Herzen des Raisers Ferdinand verdankte, dessen Fürditte ihn ja auch vor dem Todesurteil bewahrt hatte, nur fünfzehn Jahre in der Rasemattenluft aus und stard 1847 als gebrochener Mann. Seine letzte Ruhestätte sand er im Festungsfriedhof zu Munkacs<sup>16</sup>). Raiser Ferdinand hatte inzwischen Reindls Sohn, um den sich nach dem Attentate niemand angenommen hatte, erziehen lassen, wobei er bei der Abgabe des Besehls dazu die gütigen Worte: "Ich tu nur meine Schuldigkeit!" sagte 162).

Die Entrüftung über den Mordanschlag war eine allgemeine, um so mehr als das Motiv der Tat ein durchaus verwerfliches war und gerade Ferdinand V. in seiner sprichwörtlichen Güte vor einem solchen Unschlag hätte gefeit sein sollen. Daß er miglungen und Ferdinands Berletung nur eine leichte mar, rief allgemeine Befriedigung hervor. Als diefer am 10. August 1832 mit seiner Gemahlin Maria Unna zur Krainerhütte fuhr und dann beide im Bark zu Fuß spazieren gingen, ba empfingen sie überall Beweise der Liebe und Anhänglichkeit und als sie abends im Theater zu Baden erschienen, da herrschte ein unbeschreiblicher Jubel. Es wurden "Die Beirath durch die Güterlotterie" von Karl Meisl und "Der Freund in der Noth" von Abolf Bäuerle gespielt. Als das erste Stück zu Ende war, da sangen die Unwesenden die Bolkshumne "Gott erhalte Franz den Raiser", wobei nach jeder Strophe dreimalige begeisterte Vivatrufe erschollen 17).

Die Lonalität und Unhänglichkeit der Bevölkerung äußerte sich aber nicht nur spontan wie im obigen Fall, sondern kam in Dankfesten, Dankgebeten 2c. allenthalben zum Ausdruck. Daß dabei Baden porenging, mag selbstverständlich erscheinen. In der Bfarrkirche fand ein Dankaottesdienst und am 12. August 1832 anläflich eines Festes auf der Hauswiese eine feierliche Jubelkundgebung für die kaiserliche Familie statt18). Die Erinnerung an den alücklichen Verlauf des Überfalls hielt der am 13. Juni 1833 eröffnete, an der Dreifaltigkeitsfäule auf dem Hauptplat der Stadt Baden angebrachte "Ferdinandsbrunnen" wach19). Nicht minder aufrichtig war die Freude der Wiener offiziellen Rreise und der Bevölkerung. Am 15. August 1832 murden Dankgottesdienste in der Wiener italienischen Nationalkirche und in der Pfarrkirche zu Altlerchenfeld abgehalten: am 18. August hatte die Wiener Ifraelitengemeinde ihren Dank abgestattet; am 19. August folgten der Magistrat der Stadt Wien in der St. Stephanskirche mit einem feierlichen Hochamt und die Wiener evangelische Gemeinde; am 26. August bezeugten das Verspraungshaus in St. Marr, die Pfarrgemeinden Leopoldstadt und Rossau und am 4. November 1832 die Pfarre Margarethen, lettere verbunden mit einer Fahnenstiftung, ihre lonalen Gesinnungen20). Bereits am 12. August hatte sich eine Abordnung des Wiener Magistrates und der Bürgerschaft, welche der Bizebürgermeister Josef Hollan führte, nach Baden begeben, um den Abscheu

der Bevölkerung über das Attentat dem Raiser Franz auszudrücken; dieser, sowie die Raiserin und das Königspaar empfingen die Abordnung in huldvoller Weise21). Selbst im fernen Tirol ließ Anna von Hofer, die Witme nach Andreas Hofer, in ihrer Hauskavelle in Vasseier einen Dankgottesdienst abhalten22). Im Markte Neudorf bei Baden feierte man anläklich der Errettung des Rönigs am Sonntag, ben 26. August 1832 auf der Besitzung des Herrn Rolb ein öffentliches Freudenfest, das einen sehr anregenden Verlauf nahm23). Und so hat noch mancher Ort sein Scherflein zu diesen Rundgebungen beigetragen, von denen die Nachwelt durch die emsige Registriertätigkeit der amtlichen "Wiener Zeitung" Renntnis erhielt; viele dieser patriotischen Dankgottesdienste stellten sich gleichzeitig in den Dienst der öffentlichen Mildtätigkeit 24). Ferdinand V. felbst blieb trot des Vorgefallenen mit seiner Gemahlin noch bis zum 11. September in Baden, an welchem Tag er sich nach Schönbrunn begab25), kehrte aber in der Folge nie mehr wieder.

Aber nicht nur die Bevölkerung und die offiziellen Persönlichkeiten bekundeten offen ihre Anhänglichkeit an das Herrschaus, sondern auch eine Reihe von Dichtern griff in die Leper, stimmte sie auf patriotischen Hochgesang und besang mehr oder minder schwungs voll das Ereignis unter Beigabe mannigsacher Vorund Rückblicke. Es sind keine bedeutenden Sänger im Haine Apolls, die uns ihre Herzensergießungen hinterlassen haben, aber als Ausdruck der Zeit, als

Stimmungsbilder haben sie doch Anspruch auf Beachtung. Da ist zunächst F. C. Weidmann, ein vielfeitiger Schriftsteller und gern gesehener Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften des Vormärzes, zu nennen26). der seinem Abscheu über das Attentat in gebundener Form Ausdruck verlieh und die Treue und Liebe zu den Habsburgern betonte. Ahnlichen Gedanken gab der beliebte Vorstadtdramatiker Karl Meisl Ausdruck27), während der stürmische Rarl Freiherr von Braun nach kurzer Schilderung des Borfalls feine feste Zuversicht in Osterreichs Stern bekundete28). Eine feierliche, gemessene Symne, ohne Einzelheiten verfaßte Joachim Ropekky29) und in vier Zeilen gab Brofeffor Unton Josef Stein seine Meinung bahin kund, daß ber Blig nur unfer Berg traf30). Gemeinsam ift allen diesen Gedichten, daß fie die Tat nur ftreifen und den Namen des Täters nicht nennen. Im Stile Uhlandscher und Voalscher Balladen dichtete Ludwig August Frankl sein Gedicht "Der neunte August 1832", das als Einzeldruck zum Besten der armen Schulkinder in Baben 1832 in Wien im Comptoir der Wiener Zeitung zum Preise von 10 Rreuzern C. M. erhältlich war31) und am 9. September 1832 in der Wiener Lehr- und Erziehungsanstalt der Frau Josefa Knoblich anläflich einer öffentlichen Prüfung von einer Schülerin diefer Anftalt zum Vortrag gelangte32).

Bu den Runftdichtern gesellte sich ein unbekannter Volksdichter, dessen bänkelartiges Gedicht in zwei, nur wenig voneinander abweichenden Drucken erhalten ist33). Weber ein hervorragender Reimist noch ein gründlicher Kenner der Begebenheit war dieser Bänkeldichter, der nichts anderes tat, als den ofsiziellen Bericht, wie er im "Beobachter" vorlag3), rasch in ungelenke Reime zu bringen und diese Moritat durch den Druck in die Welt zu sehen, wobei es ihm freilich wie später dem Historiker Schimmer erging, daß er den nicht ganz klaren Bericht misverstand und Reindl, noch bevor er zu Boden gerissen war, den zweiten Schuß gegen sich abseuern ließ (Strophe 6), was nicht der Wirklichkeit (über diese oben S. 352) entsprach. Alles übrige, das der Bänkeldichter kurz ansührt, hält sich an die historischen Tatsachen.

# Lied vom König Ferdinand, Aronprinzen zu Öfterreich.

- 1. Errettet aus der Mörderhand Hat Gott den König Ferdinand, Die Hoffnung von ganz Hsterreich. Wir danken, Herr, dir allzugleich.
- 2. Deß soll sich alles, groß und klein Und alt und jung recht herzlich freun, Weil, was zu Baden ist geschehn, Wir darin Gottes Finger sehn.
- 3. Der Prinz ging ohne Furcht und Scheu, Von aller bösen Uhnung frei, Dort fröhlich nach Helena aus; Doch kaum war er beim letten Haus,

- 4. Schon lauert da mit Mörderwut Der Reindl auf des Prinzen Blut. Doch was vermag des Frevlers Tat, Herr, gegen beinen Schutz und Rat!
- 5. Ein mörderisches Terzerol Das teure Leben enden soll. Doch blieb die Rugel im Gewand Und ohne Krast durch Gottes Hand.
- 6. Nun zielt auf sich ber Bösewicht. Der Schuß versagt, es knallet nicht. Beherzte Männer eilen her Und Reindl stellet sich zur Wehr.
- 7. Franz Täuscher') greift ihn mutig an, Unch Keller zeigt ihm seinen Mann Und scharweis kommt das Volk herbei Und schleppt zum Rathaus ihn, juchhei.
- 8. Der König trat ganz unverlegt Zu seinen teuren Eltern jegt. Mit ihnen danken deiner Gnad, Gott, wir, die ihn gerettet hat.
- 9. Beschütze, Herr, noch sernerhin Das ganze Kaiserhaus und ihn! So rust in Östreich Land und Stadt Und singt vom Herzensgrund: Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Vivat!

Nicht nur im Liede wurde Reindl mehr oder minder ausführlich als verruchter Bösewicht hingestellt, auch der Roman bemächtigte sich seiner Gestalt.

<sup>1)</sup> Richtig: Tauscher.

Der Vielschreiber und Vielwisser Morih Bermann<sup>34</sup>), ber aber nur allzuoft die nötige Kritik und Selbstzucht vermissen läßt, schrieb 1876 einen weitausgessponnenen dreibändigen Kolportageroman "Das graue Haus oder Die neuen Geheimnisse von Wien", der den Hauptmann Reindl und dessen Pflegetöchterlein Franziska zu Haupthelden hat und Reindl dis zum Tode begleitet, insofern also den Untertitel "Historischer Roman" rechtsertigt. Betress des Uttentats und der solgenden Szenen (I. S. 45 st.), sowie der Berurteilung Reindls und der Belohnung der Beteiligten (I. S. 69 f.) solgte Bermann getreulich dem Bericht im "Herreichischen Beobachter"3), der demnach bei allen volkstümlichen Erzeugnissen über Reindls Tat Pate stand.

Daß auch die zeitgenössischen Zeichner und Maler sich den Stoff nicht entgehen ließen, erscheint wohl selbstverständlich. So sindet sich im städtischen Archiv in Baden eine Spieluhr, auf der das Attentat von C. L. Hoffmeister im Bilde, wenn auch nicht völlig wahrheitsgetreu, sestgehalten ist<sup>35</sup>). Gemäß der Rollettschen Aberlieserung erscheinen hier nur zwei Männer, der Gärtner und der Hauer, mit dem Attentäter beschäftigt, was aber nicht der Wahrheit entspricht, da der Bediente Keller ebenfalls seinen entsprechenden Anteil an der Festnahme des Hauptmanns Reindl hatte. Völlig auf dem Boden der Tatsachen steht das zweite Bild, das am 1. Juli 1833 im Wallsahrtsorte Mariazell vom Wiener Geschäftsmann Alexander Toldt geopsert und den im übrigen

unbekannten Wiener akademischen Porträts und Historienmaler Ludwig Bensuß zum Versertiger hat, welcher nicht ohne Vorteil die ofsiziellen Berichte benützte<sup>36</sup>). Der geschäftstüchtige Kunsthändler J. Vermann in Wien ließ die günstige Gelegenheit nicht vorübergehen und brachte im August 1832 das erste in Kupserstich ausgeführte, wohlgetroffene Vildnis Ferdinands V. in den Handel, dem eine Zeichnung von Joh. Nep. Ender zugrunde liegt, nach der Josef Kovatsch den Stich besorgte<sup>37</sup>).

Zu den heute noch beliebten und gern gesungenen Liedern, die in keinem Kommersbuche sehlen, gehört unstreitig "Was kommt dort von der Höhlen, das sogenannte Fuchsenlied, das eine gar lange und wundersame Geschichte hinter sich hat. Es singt sich infolge seiner Weise so leicht und seine lederne Variationssähigkeit sindet immer und immer wieder Unklang, sodaß es noch viele Geschlechter in Schach und Bann halten wird, wenn es auch manchmal der Stumpssinnstimmung ziemlich nahekommt.

Sein Ursprung liegt im Dunkeln und alle Versuche, es im 17. oder 18. Jahrhundert bereits nachzuweisen, scheiterten, denn erst im Jahre 1808 tritt das Lied ins helle Licht der Überlieserung.). Der Jurist Ernst Theodor Heinrich Melzer sammelte nämlich 1808 zu Wittenberg in einer Liederhandschrist Studentenlieder und darunter sindet sich eine 35strophige Fassung unseres Liedes, das mit den Worten "Zu Nürnberg war ein Mann" beginnt.). Späterhin erklang es unter dem Ansang "Bei Hall' ist eine Mühl'"3). Schließlich nahm es die heutige Form "Was kommt dort von der Höh'?" an.

Rennzeichnend für dieses Lied ist, daß jede Strophe eigentlich nur aus einer Zeile besteht, die stünfmal wiederholt wird und die Wirkung demnach mehr auf melodischem als textlichem Gebiete liegt. Diese Art ist alt und Arthur Ropp konnte eine Reihe

von Terten zusammenftellen4), die diesem Schema folgen und alle mehr oder weniger durch die gleiche Weise zusammengehalten werden, mährend die Terte. wenn sie auch hie und da sich gegenseitig durchdringen, inhaltlich unabhängig voneinander find. 1540 erscheint als erfter Ungehöriger dieser Sippe "Wir zogen in das Feld". 1582 folgt "Ich schifft wohl übern Rhein", das heute noch als "Ich ging wohl bei der Nacht" weite Verbreitung hat. Dem 17. Jahrhundert entstammt der "Rirmesbauer" (Es fuhr ein Bauer ins Holz), der ebenfalls seine Lebensfähigkeit bis in die Gegenwart erhielt und 1722 in Holbergs Romödie "Jeppe vom Berge" als "Zu Leipzig war ein Mann" erklingt, was des gleichen Anfanges wegen Beranlassung bot, das Lied "Was kommt dort von der Höh'?" vor 1722 anzusegen 5). Aber mit Unrecht, wie Ropp nachwies, der die Beziehung auf den "Kirmesbauer" herstellte 6). Schlieflich fügt fich in diese Gruppe auch noch das Kinderlied "Der Schneider hat eine Maus" ein, womit die Külle dieser Erscheinung, in der das Fuchsrittlied nur den späten "Studentenbaftard" porftellt7), erschöpft ift.

Ebenso mannigsaltig aber wie die Gruppe selbst entwickelte sich das Fuchsenlied. Besonders im Jahre 1848 trieb es wunderliche Blüten und setzte frische Sprößlinge an, die in jenen fernen sturmbewegten Tagen allenthalben in den Kreisen der Wiener Studenten, die als wackere Legionäre die Freiheit verteidigen halsen, abgesungen und durch tausender von fliegenden Blättern verbreitet wurden. Alexander

Freiherr von Helfert, der Bibliograph dieser Wiener Tagesliteratur, die, als zu Ende Oktober 1848 wieder die Reaktion die Oberhand gewonnen hatte, verschwand, konnte8) nicht weniger als vier Fortsekungen des Kuchsliedes und ein Lied auf die Polizei, das fich an das Fuchslied anschließt, nachweisen und mitteilen, daß bereits am 1. April im Theater an der Wien, als das Stück "Das bemoofte Haupt oder der lange Jirael" von Roderich Benedig über die Bretter ging, von der Bühne herab, unter großem Beifall der Zuhörer das "Fuchslied" abgesungen wurde 9). Ja, die Beliebtheit dieses Kuchsliedes und feiner Fortsetzungen ging so weit, daß es an die Stelle der Volkshumne trat und der allgemeine Ausdruck für "Fortschritt, Freiheit und Hochsinn" wurde 10). Und als am 19. August 1848 vor Raiser Ferdinand im Anschluß an die Wiener Garnison und die Nationalgarde die akademische Legion auf dem Ererzierfelde vor dem Schottentor defilierte, da geschah dies nicht unter den Klängen der Volkshymne, sondern die akademische Musikkapelle stimmte das "Fuchslied" an 10). Emil Ertl hat daher mit Recht in seinem Roman "Freiheit, die ich meine", der 1848 in Wiener Studentenkreisen spielt, die erste Strophe dieses Liedes verwendet, als die Studenten, empört über die vom Ministerium beschlossene Auflösung der akademischen Legion, am 25. Mai 1848 in Haufen über die Wollzeile zur Universität zur Berteidigung ihrer Freiheit zogen 11). Und im Oktober war es erst recht das einigende Band, wie die Ausführungen Berthold Auerbachs beweisen, der darüber zu berichten weiß 12): "In der ganzen Oktober-Bewegung war kein gemeinsames Lied aufgekommen, das in sesten Worten die Stimmung der Gesamtheit in diesen Tagen ausprägte. Es ist dies nicht ohne Bedeutung. Sonderbarer Weise, oder auch mit der akademischen Legion zusammenhängend, ist das Fuchslied: "Was kommt dort von der Höh" mit willkürlich wandelbarem untergelegtem Texte hier ein allgemeines Volkslied geworden, aber hauptsächlich nur die Melodie, keine bestimmten Worte."

Bisher nur bibliographisch bekannt, haben diese Lieder, die in sliegenden Blättern weit verbreitet waren und heute schon ziemlich selten sind, dis nun keinen Neudruck gesunden, odwohl sie einen solchen nicht nur aus stofflichem Interesse, sondern auch als Dokumente einer wildbewegten Zeit verdienen würden. Die Wiener Stadtbibliothek, welche eine große Sammlung von Liedern und Flugblättern des Jahres 1848 dirgt, welche der Mitstreiter und Mitsänger L. A. Frankl gesammelt und so der Nachwelt erhalten hat, besitzt eine lückenlose Folge der Fuchslieder 13). Deren Exemplare liegen den unten solgenden Abdrücken zugrunde, die nur in betress der Interpunktion und Apostrophierung heutigen Anschauungen solgen, sonst aber wortgetreu sind.

Vom zweiten Teil des Fuchsliedes gibt es zwei Fassungen (Nr. I und II unten), welche beide verhaßte Gestalten und Dinge des vergangenen österreichischen Polizeistaates unter die kritische Sonde

nahmen und besonders dem Spigeltum, von dem man damals hoffte, daß es nunmehr endquiltig abgetan sei, an den Leib rückten. Der Bolizeispikel. auch Naderer oder Angeber genannt, war eine traurige Erscheinung in Altösterreich und eine merkwürdige. vom Staate grofigezogene und geforberte Geftalt, ber überall sein Unwesen trieb und in den höchsten und tiefsten Schichten zu Hause war, viel Unheil anrichtete und manches Glück zerstörte. Man wird daher ben Freudenausbruch begreifen, der sein Verschwinden bealeitete (unten Nr. I, Strophe 4 f., 12 bis 26; Nr. II, Strophe 16 f.), hatte doch die Freiheit keinen Blak mehr für ihn. Freilich, später tauchte er wieder auf und heute noch bezeichnet der Wiener Volksmund einen Geheimagenten der Polizei (Detektive) mit "Spikel". Gleichzeitig mit diesem fielen auch der bis dahin allmächtige und gefürchtete Zensor, der jede freie Meinungsäußerung zu unterdrücken hatte (unten Nr. I. Strophe 6 f. und Nr. II, Strophe 14 f.) und der nicht minder gehafte "Haslinger" (Stock aus Hafelholz) der Berachtung anheim (unten Nr. II. Strophe 18 bis 20), benn die Freiheit kannte keine Zensur und keine Brügel mehr. Dafür aber hatte fie andere Brügelknaben und das waren die Vertreter des alten Systems, die man in Bausch und Bogen verdammte und übersah, daß fie oftmals nur Ausübende einer Anschauung waren, die ihnen selbst aufgedrängt wurde. Vor allem freute man fich, daß der allmächtige Staatskanzler Metternich am 13. März 1848 dem Bolke zum Opfer gefallen und aus Siterreich fortgezogen war, um in England, wo er mit seiner Familie eine ehrende Unterkunft gefunden hatte, der Beraänglichkeit alles Irdischen nachzugrübeln (unten Nr. I, Strophe 8 f.; Nr. II, Strophe 6 f.). Aber auch des Grafen Albert Raimund Montecuculi (1802 bis 1852), Cucoli genannt, gedachte man gerade nicht besonders ehrenvoll (unten Nr. 1. Strophe 10 f.). obwohl er es doch als Landmarschall der niederöfterreichischen Stände gewagt hatte, am 13. März Metternich entgegenzutreten, eine Audienz bei Raiser Ferdinand zu erzwingen und so mittelbar die Ursache war, daß Metternich gegangen wurde 14). Mit diesem als Meister war auch der Bürgermeister von Wien Janaz Czapka Ritter von Winstetten (1791 bis 1881) 15) gefallen, der seit 1838 als höchst fähiger Mann an ber Spike des Wiener Gemeinwesens stand, zwar nur als ernanntes Oberhaupt der Stadt, aber als solches viele nütliche Einrichtungen geschaffen hatte, wodurch er sich zahlreiche Neider zuzog. Der Hauptgrund für feinen Sturg lag aber barin, daß man ihn als Günftling Metternichs und als kleinen Despoten und Tyrannen ansah, den besonders die Geschäftswelt hafte, da er eine Ronsumentenpolitik vertrat und 1833 die Fleischhauer zu Baaren getrieben hatte 16). Und diese waren es auch, die ihn am 16. März 1848 tätlich bedrohten, so daß er Wien verlassen mußte (unten Nr. II, Strophe 8 f.), erst 1849 zurückkehren konnte und 1856 als Polizeidirektor wieder in Umt und Würden gelangte 16). Nicht minder unbeliebt war Graf Heinrich Bombelles (1789 bis

1850)17), den man im Wortspiel mit "Bampaletsch" (kleines, ungezogenes Rind) als "Bombeletsch" bezeichnete (unten Nr. II, Str. 12), der seit 1836 Ajo der Rinder des Erzherzogs Franz Rarl und somit der Erzieher des nachmaligen Raisers Franz Josef war. Er hatte fich am 17. Mai 1848 mit dem Raifer und der kaiserlichen Familie nach Innsbruck begeben und galt als einer der Hauptvertreter des reaktionären Spitems. der in Innsbruck Raiser Ferdinand ungünstig beeinflukte (unten Rr. II, Strophe 12 f.) 18). Ebenso war auch Karl Ludwig Graf Ficquelmont, unten Flügelmann geheißen, unter den Berfehmten (unten Nr. II, Strophe 10 f.): seine Ministerpräsidentschaft mar kurz, sie dauerte nur vom 21. April bis zum 4. Mai 1848, nachdem man ihn am 2. Mai einer Rakenmusik wiirdig erachtet hatte 19).

Faßt man die in beiden Liedern erwähnten Personen ins Auge, so ergeben sich daraus sür die Datierung nicht unwichtige Anhaltspunkte. Da Metternich im ersten Liede (unten Nr. 1) noch nicht von Ssterreich abgereist ist und Montecuculi, der nur am 13. März 1848 aktiv auftrat, eine Rolle spielt, ebenso die Preßsreiheit bereits gewährt ist (14. März), so sällt das Lied vor den 22. März 1848, dem Tage von Metternichs Abreise aus Feldsberg 20, und vor den 29. März, der die Ausschied und damit auch den Zensor, dessen Vorhandensein unser Lied noch voraussetzt, fällte; es gehört also in die zweite Hässte der Märztage (14. bis 22. März). Die zweite Fassung des 2. Teiles (unten

Nr. II) sett bereits Metternichs Eintressen in England, das am 21. April 1848 ersolgte <sup>21</sup>), voraus und spricht von Plänen des Bombelles, ist demnach, da die kaiserliche Familie mit Bombelles am 17. Mai in aller Stille Schöndrunn verlassen hatte und am 20. Mai in Innsbruck eingetrossen war, frühestens in den letzen Tagen des Mai 1848, spätestens aber vor dem Sturzdes Bombelles, der vor Ende Juli 1848 ersolgte <sup>18</sup>), entstanden.

I.

Der 2. Theil vom Fuchslied als Fortsetzung des allgemein beliebten Studentenliedes: "Was macht der Herr Papa" 22).

1.

Was kommt dort von der Höh', Was kommt dort von der Höh', Was kommt dort von der ledernen Höh', Sa! Sa! ledernen Höh', Was kommt dort von der Höh'?

2.

Es ist der Schindersknecht, Es ist der Schindersknecht, Es ist der lederne Schindersknecht, Sa! Sa! Schindersknecht, Es ist der Schindersknecht.

3.

Was bringt ber Schindersknecht, Was bringt ber Schindersknecht, Was bringt ber lederne Schindersknecht, Sa! Sa! Schindersknecht, Was bringt ber Schindersknecht? Er bringt ein Spigel her, Er bringt ein Spigel her, Er bringt ein lebernes Spigel her, Sa! Sa! Spigel her, Er bringt ein Spigel her.

5.

Ihr Diener, meine Herrn, Ihr Diener, meine Herrn, Ihr Diener, meine ledernen Herrn, Sal Sa! ledernen Herrn, Ihr Diener, meine Herrn.

6.

Was macht ber Herr Censor, Was macht der Herr Censor, Was macht [der] lederne Herr Censor, Sa! Sa! Herr Censor, Was macht der Herr Censor?

7.

Er kragt sich hinter'm Ohr, Er kragt sich hinter'm Ohr, Er kragt sich hinter'm ledernen Ohr, Sa! Sa! ledernen Ohr, Er kragt sich hinter'm Ohr.

8.

Was macht ber Metternick, Was macht ber Metternick, Was macht ber leberne Metternick, Sa! Sa! Metternick, Was macht ber Metternick?

9.

Er dreht sich einen Strick, Er dreht sich einen Strick, Er dreht sich einen ledernen Strick, Sa! Sa! ledernen Strick, Er dreht sich einen Strick.

10.

Was macht ber Cucoli, Was macht der Cucoli, Was macht der leberne Cucoli, Sa! Sa! Cucoli, Was macht der Cucoli?

11.

Er trinkt Krampampuli, Er trinkt Krampampuli, Er trinkt ben ledernen Krampampuli, Sa! Sa! Krampampuli, Er trinkt Krampampuli.

12.

Trinkt auch der Spizel Schnaps, Trinkt auch der Spizel Schnaps, Trinkt auch der Spizel ledern' Schnaps, Sa! Sa! ledernen Schnaps, Trinkt auch der Spizel Schnaps?

13.

Ein Bischen Rips und Raps, Ein Bischen Rips und Raps, Ein Bischen ledernen Rips und Raps, Sa! Sa! Rips und Raps, Ein Bischen Rips und Raps. 14.

Das freut ben Spigel fehr, Das freut ben Spigel fehr, Das freut ben lebernen Spigel fehr, Sa! Sa! Spigel fehr, Das freut ben Spigel fehr.

15.

Doch sind die Gläser leer, Doch sind die Gläser leer, Doch sind die ledernen Gläser leer, Sa! Sa! Gläser leer, Doch sind die Gläser leer.

16.

Raucht auch der Spikel gern, Raucht auch der Spikel gern, Raucht auch der lederne Spikel gern, Sa! Sa! Spikel gern, Raucht auch der Spikel gern?

17.

Dreikönig 1, meine Herrn, Dreikönig, meine Herrn, Dreikönig, meine lebernen Herrn, Sa! Sa! leberne Herrn, Dreikönig, meine Herrn.

18.

Dreikönig, eŋ, eŋ, eŋ, Dreikönig, eŋ, eŋ, eŋ, Dreikönig, lebernes eŋ, eŋ, eŋ, Sa! Sa! eŋ, eŋ, eŋ, Dreikönig, eŋ, eŋ, eŋ.

<sup>1</sup> Eine in Wien beliebte Tabakmijchung.

Hier hat der Spigel Heu, Hier hat der Spigel Heu, Hier hat der lederne Spigel Heu, Sal Sal Spigel Heu, Hier hat der Spigel Heu,

20.

D weh! mir wird's so schlecht, D weh! mir wird's so schlecht, D weh! mir wird's so ledern schlecht, Sa! Sa! ledern schlecht, D weh! mir wird's so schlecht.

21.

Geschieht dem Spigel recht, Geschieht dem Spigel recht, Geschieht dem ledernen Spigel recht, Sa! Sa! Spigel recht, Geschieht dem Spigel recht.

22.

Berzeihung, meine Herrn, Berzeihung, meine Herrn, Berzeihung, meine leberne Herrn, Sa! Sa! leberne Herrn, Berzeihung, meine Herrn.

23.

Ich will mich schon bekehr'n, Ich will mich schon bekehr'n, Ich will mich schon nun auch bekehr'n, Ich will mich schon bekehr'n, Ich will mich schon bekehr'n. Und jeden Burschen ehr'n Und jeden Burschen ehr'n Und jeden braven Burschen ehr'n, Sa! Sa! Burschen ehr'n Und jeden Burschen ehr'n.

25.

Fort mit dem Stock und Hut, Fort mit dem Stock und Hut, Fort mit dem ledernen Stock und Hut, Sa! Sa! Stock und Hut, Fort mit dem Stock und Hut.

26.

Jegt find wir wieder gut, Jegt find wir wieder gut, Jegt find wir wieder ledern gut, Sal Sal ledern gut, Jegt find wir wieder gut.

27.

Eins und zwei ist brei, Eins und zwei ist brei, Eins und zwei ist ledern brei, Sa! Sa! ledern brei, Eins und zwei ist brei.

28,

Der Bursch ist wieder frei, Der Bursch ist wieder frei, Der Bursch ist wieder vogelsrei, Sa! Sa! vogelsrei, Der Bursch ist wieder frei. Zweiter Theil zum Studentenliede: Derlederne Fuchs. Nach der bekannten Melodie 23).

1.

Rommt, Burschen, schenket ein, kommt, Burschen, schenket ein, Kommt, Burschen, schenket ledern ein, ça, ça, ledern ein, Kommt, Burschen, schenket ein.

2.

Trinkt auch der Fuchs ein Vier, trinkt auch der Fuchs ein Bier,

Trinkt auch der lederne Fuchs ein Bier, ça, ça, Fuchs ein Bier,

Trinkt auch der Fuchs ein Bier?

3.

Bu dienen, meine Herrn, zu dienen, meine Herrn, Zu dienen, hochverehrte Herrn, ça, ça, verehrte Herrn, Zu dienen, meine Herrn.

4.

So stoß' er mit uns an, so stoß' er mit uns an,

So ftog' er mit uns ledern an, ça, ça, lebern an,

Go ftog' er mit uns an.

5.

Zum Wohlsein, meine Herrn, zum Wohlsein, meine Herrn, Zum Wohlsein, hochverehrte Herrn, ça, ça, verehrte Herrn, Zum Wohlsein, meine Herrn.

6.

Was macht der maître nich, was macht der maître nich, Was macht der lederne maître nich, ça, ça, maître nich, Was macht der maître nich? In England ist ein Haus, da schaut er traurig 'raus, In England ist ein ledernes Haus, ça, ça, ledernes Haus, Da schaut er traurig 'raus.

# 8.

Was macht der Herr Czapka, was macht der Herr Czapka, Was macht der lederne Herr Czapka, ça, ça, Herr Czapka, Was macht der Herr Czapka?

# 9.

Er ist schon abgefahr'n, er ist schon abgefahr'n, Er ist schon ledern abgefahr'n, ça, ça, abgefahr'n, Er ist schon abgefahr'n.

# 10.

Was macht der Flügelmann, was macht der Flügelmann, Was macht der lederne Flügelmann, ça, ça, Flügelmann, Was macht der Flügelmann?

# 11.

Der ist bald abmarschirt, der ist bald abmarschirt, Der ist bald ledern abmarschirt, ça, ça, abmarschirt, Der ist bald abmarschirt.

#### 12.

Was macht der Bombeletsch, was macht der Bombeletsch, Was macht der lederne Bombeletsch, ça, ça, Bombeletsch, Was macht der Bombeletsch?

## 13.

Er schmiebet einen Plan, er schmiebet einen Plan, Er schmiebet einen lebernen Plan, ça, ça, lebernen Plan, Er schmiebet einen Plan. Was macht der Herr Censor, was macht der Herr Censor, Was macht der lederne Herr Censor, ça, ça, Herr Censor, Was macht der Herr Censor?

# 15.

Er hängt im Spiritus, er hängt im Spiritus, Er hängt im ledernen Spiritus, ça, ça, Spiritus, Er hängt im Spiritus.

## 16.

Was macht das Spigel-Heer, was macht das Spigel-Heer, Was macht das leberne Spigel-Heer, ça, ça, Spigel-Heer, Was macht das Spigel-Heer?

# 17.

Es ist im Ruhestand, es ist im Ruhestand, Es ist im ledernen Ruhestand, ça, ça, Ruhestand, Es ist im Ruhestand.

# 18.

Was macht der Haslinger, was macht der Haslinger, Was macht der lederne Haslinger, ça, ça, Haslinger, Was macht der Haslinger?

#### 19.

Er ist im gläsern' Sturz, er ist im gläsern' Sturz, Er ist im gläsern' Leber-Sturz, ça, ça, Leber-Sturz, Er ist im gläsern' Sturz.

#### 20.

Das Prügeln hat ein End', das Prügeln hat ein End', Das lederne Prügeln hat ein End', ça, ça, hat ein End', Das Prügeln hat ein End'.

Josef Alexander Freiherr von Selfert, felbft ein Teilnehmer an den Gewittertagen des Jahres 1848, wollte sämtliche Kuchslieder in den Monaten Juli und August entstanden sein lassen 24), was aber aus inneren Gründen, wenigstens für die beiden Kassungen des zweiten Teiles nicht zutrifft, wie schon oben auseinandergesett murde. Aber auch der dritte Teil dürfte schwerlich im Juli gedichtet worden sein, hat er doch Handlungen des Raisers Nikolaus von Rußland (1796 bis 1855) zur Voraussehung. Dieser war ber Revolution fehr abhold, hatte bereits im März seine Truppen auf Kriegssuß gesetzt und am 4. April ein geharnischtes Manifest gegen die Best, so nannte er die Revolution, erlassen. Als aber Wrangel mit preukischen Truppen und Freischärlern anfangs Mai 1848 in Schleswig-Holstein eingerückt war, da stellte sich Zar Nikolaus energisch auf Seite Dänemarks. Uber Einflufnahme des Lord Henry Balmerfton, der eine für England nicht günftige tätliche Einmischung Ruklands fürchtete, räumte Wrangel am 13, Mai Bütland 25). Auf diese Ereignisse spielt unser Lied mit dem Herrn Niklo und der Drohung mit den deutschen Wiren (Hieben) an. Seine Entstehung fällt daher ebenfalls in die zweite Maihälfte des Jahres 1848. Der Verfasser, Rlemens Frang Stig (1822 bis 1872), damals akademischer Legionär und fpäter Gekretär des Josefstädter Theaters in Wien, betätigte sich auch fonst dichterisch 26).

Der 3. Theil vom Fuchslied als Fortsethung des allgemein beliebten Studentenliedes: Was macht der Herr Papa. Von Cl. Fr. Stix<sup>27</sup>).

1.

Was macht der Herr Niklo, Was macht der Herr Niklo, Was macht der lederne Herr Niklo, Sa, sa, Herr Niklo, Was macht der Herr Niklo?

2.

Er schwingt die Knute schon, Er schwingt die Knute schon, Er schwingt die lederne Knute schon, Sa, sa, Knute schon, Er schwingt die Knute schon!

3.

Was will der Herr Poltron, Was will der Herr Poltron, Was will der lederne Herr Poltron, Sa, sa, Herr Poltron, Was will der Herr Voltron?! —

4.

Er will uns Krampus senn, Er will uns Krampus senn, Er will uns lederner Krampus senn, Sa, sa, Krampus senn, Er will uns Krampus senn! Doch wir sind Rinder nicht, Doch wir find Kinder nicht, Doch wir find lederne Kinder nicht, Sa, sa, Kinder nicht, Doch wir find Kinder nicht! —

6.

D'rum lieber Herr Niklo, D'rum lieber Herr Niklo, D'rum lieber lederner Herr Niklo, Sa, sa, Herr Niklo, D'rum lieber Herr Niklo:

7.

Bleib' er nur fein zu Haus, Bleib' er nur fein zu Haus, Bleib' nur er Leberner fein zu Haus, Sa, sa, sein zu Haus, Bleib' er nur fein zu Haus! —

8.

Sonst kriegt er deutsche Wig, Sonst kriegt er deutsche Wig, Sonst kriegt er deutsche lederne Wig, Sa, sa, deutsche Wig, — Sonst kriegt er deutsche Wig!

Ganz zeitlos sozusagen ist der vierte Teil des Fuchsenliedes, der sich gegen die Gutsbesitzer, deren getreue Anechte und Diener und deren Lotterwirtschaft wendet und keinerlei innere Anhaltspunkte bietet, um daraus die Zeit der Entstehung sestlegen zu können. Er könnte, da ihm ja die drei anderen

Teile vorausgingen, etwa in den Juni oder Juli 1848 fallen. Bemerkenswert ist der Spott auf die Tschechen (Strophe 11 f.), die der Wiener immer gerne als diebisch hinzustellen pslegte.

# IV.

Der 4. Theil vom Fuchslied: Bauernlied28).

1.

Was macht der g'strenge Herr, Was macht der g'strenge Herr, Was macht der gelbe g'strenge Herr, Sa! Sa! g'strenge Herr, Was macht der g'strenge Herr?

2.

Er hat ein Herz von Filz, Er hat ein Herz von Filz, Er hat ein Herz von groben Filz, Sa! Sa! groben Filz, Er hat ein Herz von Filz.

3.

Was macht die g'strenge Frau, Was macht die g'strenge Frau, Was macht die gnädige g'strenge Frau, Sa! Sa! g'strenge Frau, Was macht die g'strenge Frau?

4.

Sie reicht die Hand zum Kuß,
Sie reicht die Hand zum Kuß,
Sie reicht die lederne Hand zum Kuß,
Sa! Sa! Hand zum Kuß,
Sie reicht die Hand zum Kuß.

Was macht ber Actuar, Was macht ber Actuar, Was macht ber pfiffige Actuar, Sa! Sa! Actuar, Was macht ber Actuar?

6.

Er pfändt die Bauern aus, Er pfändt die Bauern aus, Er pfändt die armen Bauern aus, Sa! Sa! Bauern aus, Er pfändt die Bauern aus.

7.

Was macht benn seine Frau, Was macht benn seine Frau, Was macht benn seine stolze Frau, Sa! Sa! stolze Frau, Was macht benn seine Frau?

8.

Sie nimmt Bräsenten an, Sie nimmt Bräsenten an, Sie nimmt gar gern Bräsenten an, Sa! Sa! Bräsenten an, Sie nimmt Bräsenten an.

9.

Was macht der Diener denn, Was macht der Diener denn, Was macht der Herrschaftsdiener denn, Sa! Sa! Diener denn, Was macht der Diener denn? Er sperrt die Bauern ein, Er sperrt die Bauern ein, Er sperrt die armen Bauern ein, Sa! Sa! Bauern ein, Er sperrt die Bauern ein.

# 11.

Was macht sein böhmisch' Weib, Was macht sein böhmisch' Weib, Was macht sein boßhaft böhmisch' Weib, Sa! Sa! boßhafts Weib, Was macht sein böhmisch' Weib?

# 12.

Sie schnipst ben G'sang'nen 's Brot, Sie schnipst ben G'sang'nen 's Brot, Sie schnipst ben armen G'sang'nen 's Brot, Sa! Sa! G'sang'nen 's Brot, Sie schnipst ben G'sang'nen 's Brot.

## 13.

Was macht ber Richter benn, Was macht ber Richter benn, Was macht ber g'scheidte Richter benn, Sa! Sa! Richter benn, Was macht ber Richter benn?

## 14.

Er halt's mit'n g'strengen Herrn, Er halt's mit'n g'strengen Herrn, Er halt's mit'n gelben g'strengen Herrn, Sa! Sa! g'strengen Herrn, Er halt's mit'n g'strengen Herrn. Das lette der Lieder nimmt die löbliche Polizei und das bestgehaßte Spizeltum aufs Korn und hofft, daß der Spizel für immer verschwunden sei <sup>29</sup>). Bergebene Hoffnung. Er kehrte bald wieder! Der Berfasser gehörte den studentischen Kreisen nicht an, ist aber auch kein bußfertiger und reuevoller Spizel, wie der Titel vorgibt.

# V.

Ein Lied ganz neu, Von der alten Polizeil Von einem bußfertigen und reuevollen Spizel. Nach der beliebten Melodie des Fuchsliedes.

1.

Was macht die Polizei? Was macht die Polizei? Was macht die lederne Polizei? Sa! Sa! Polizei! Was macht die Polizei?

2,

Sie schickt die Spiges aus! Sie schickt die Spiges aus! Sie schickt insame Spiges aus, Sa! Sa! Spiges aus! Sie schickt die Spiges aus!

<sup>1</sup> Ich bitte die "braven Studenten" hunderttausendmal um Vergebung, daß ich es wage, ein "Spigellied" nach der Melodie eines Studentenliedes zu machen, aber ich wollte ihnen dadurch meine Unhänglichkeit zeigen und die Simpathie, die ich für sie hege; dieß die Ursache.

Was ist ein Spigel benn? Was ist ein Spigel benn? Ein Spigel ist ein Schustenhund, Sa, Sa, Schustenhund, Ein Spigel ist ein Hund!

4.

Was thut ein Spizel benn? Was thut ein Spizel benn? Er fpioniret Alles aus — Sa! Sa! Alles aus! Spioniret aus! —

5.

Wem sperrt ber Spigel ein? Wem sperrt ber Spigel ein? Der Spigel sperrt Unschuld'ge ein! Sa! Sa! Unschuld'ge ein! Er sperrt Unschuld'ge ein!

6.

Was g'schieht bem Spigel bann? Was g'schieht bem Spigel bann? Wenn jest ber Spigel g'fangen wird! Sa! Sa! g'sangen wirb! Was g'schieht bem Spigel bann?

7.

Man schiebt ben Spigel fort! Man schiebt ben Spigel fort! Man schiebt ihn auf'n Schubkarren sort! Sa! Sa! Schubkarren fort, Man schiebt ben Spigel fort! Rommt dann der Spigel noch? Rommt dann der Spigel noch? Der Spigel kommt dann nimmermehr! Sa! Sa! nimmermehr! Der Spigel kommt nicht mehr! 18. Zwei Deutschmeisterlieder des vorigen Sahrhunderts

Beinahe jedes der altehrwürdigen, nun aufgelösten österreichischen Infanterieregimenter hat seinen Geschichtsschreiber gefunden, hat seine gedruckte Geschichte aufzuweisen. Alles, was an ruhmreicher Bergangenheit das Einzelregiment beherbergte, was an soldatischem Geist in ihm lebte und was wert war und ist, der Zukunft zur Nachahmung überliefert zu werden, hat in diesen Geschichten seinen Niederschlag gefunden. Die äußere Geschichte der Regimenter ist so für alle Zeiten festgelegt. Wer aber über Stimmungen, über Gefühlsmomente und über all das Aufschluß darin sucht, was dem Soldaten- und im besonderen dem Regimentsleben seinen eigenen, einzigartigen Reiz verlieh, der wird darin vergebens blättern und höchstens zwischen ben Zeilen hie und da etwas derartiaes herausfühlen können.

Diese innere Geschichte, diesen Regimentsgeist in Krieg und Frieden bieten nur die dichterischen Außerungen der Soldaten, die in den handschriftlichen Liederbüchern einzelner ihren Niederschlag gesunden haben und von Rekruten- zu Rekrutengeschlecht sich mehr oder weniger sorterbten. Jedes Regiment hatte, wenn man so sagen dars, eine Note sür sich, die im Gesühlsleben ihren Ausdruck sand und durch den Charakter der Bevölkerung, aus der sich das Regiment

ergänzte, bedingt mar. Es ist klar, daß viele dieser Aukerungen des Soldaten- und Volksgeistes weit verbreitet waren, vielen Regimentern eigneten und allgemein foldatischen Charakter trugen. Daneben fanden sich aber stets solche, die ihrem ganzen Wesen und ihrem Inhalt nach nur einem Einzelregiment zugehören konnten, da sie dessen Gepräge zeigten, Fleisch von dessen Fleisch und Blut von dessen Blut waren wie etwa die von Raimund Zober1) mitgeteilten Deutschmeisterlieder echte Rinder dieses "harben Weanaregiments" sind. Um bemnach in den Geift iedes Einzelregimentes einzudringen, wird es sich empfehlen, neben die Regimentsgeschichten Regimentsliederbücher zu stellen, um so die äußere und innere Geschichte, um so das Regiment in seiner Ganze als Einzelwesen historisch erfassen zu können.

Als kleiner Beitrag zur Kenntnis des harben, übersprudelnden, nur ungern sich beschränkenden und beschränken lassenden Deutschmeister- oder Wienergeistes können auch nachsolgende zwei Lieder dienen, welche den soldatischen Anfänger, den Rekruten, zum Gegenstande haben, dem es nur schwer einleuchtet, daß er nun kein Freiherr mehr sondern ein Soldat ist. In gemütlicher Weise versucht er auf alle mögliche Art in den ersten acht Wochen der Abrichtung, die seine Freizügigkeit sehr beschränkt, sich diese in Form eines Urlaubs oder in anderer Weise, wenigstens auf kurze Zeit zurückzuerobern, aber vergebens. Der gestrenge Herr Hauptmann ist und muß im Interesse Dienstes unerbittlich sein und der Rekrut sindet

sich schließlich in seine neue Lage, wo er ben Raiser zu seinem Herrn hat.

Die seinerzeitige Beliebtheit dieser beiden Lieder, genannt "Deutschmeister Rekruten-Lied" und "Der urlaublustige Deutschmeister-Rekrut", beweist die Art ihrer Verbreitung als sliegendes Blatt. Saß da in Ursahr bei Linz von 1862 bis 1892 ein Drucker, namens Philipp Kraußlich, der jahraus und jahrein die Lande mit seinen Flugblättern, die auf allen Jahrmärkten 2c. um billiges Geld (5 Kreuzer) zu erhalten waren, überschwemmte. Er brachte nur populäre, vielbegehrte Lieder und eines seiner Flugblätter, wovon ein Exemplar die Hosbibliothek in Wien bewahrt<sup>2</sup>), dietet diese beiden Lieder in untenstehender, nur betress der Sakzeichen und Apostrophierung hier geregelten Korm.

Man könnte, nachdem beide Lieder zusammen unter der Ausschrift "Der Rekrut" aus Ilz in Steiermark, wenn auch mannigsach abweichend"), durch Anton Schlossard) gedruckt vorliegen, zunächst im Zweisel sein, ob beide überhaupt den Deutschmeistern angehören, beziehungsweise Wienergeist verraten. Aber schon die sprachliche Seite der Lieder, wie die Ausdrücke Klust für Gewand, ferm geigen u. a., sowie die stark an den Volkssängerton gemahnende Diktion weisen unbedingt aus Wien als deren Entstehungsort und nicht auf die schöne grüne Steiermark. Wozu auch die Wendung (Lied I. Strophe 11):

"Er ist ein lustiges Wiener Blied; Jest laß er mich in Fried," trefflich paßt, die sich in Steiermark die Umänderung in (Schlossar, Nr. 278, Strophe 6):

"Er is a lustiges Steirerkind, Jett laß er mich in Fried."

gefallen lassen mußte, wodurch der Reim zerstört wurde. Die Zusammenschweißung beider Lieder in ein Lied, wie sie die steirische Fassung zeigt, ist überhaupt nicht ursprünglich und wirkt störend. Denn die Drohung mit dem Stockhaus (Schlossar, Strophe 6 Lied I. Strophe 11) bildet einen so kategorischen Abschluß, daß es völlig unmisitärisch wäre, wenn der Abgewiesene nun neuerlich eine Urlaubsbitte vorbringen würde.

Es liegen vielmehr gemäß dem fliegenden Blatt, das die Verhältnisse richtig bewahrt hat, zwei Lieder vor, welche durch zwei gemeinsame Strophen (Lied I. Strophe 5, 6 = Lied II. Strophe 1, 2) gewisse Berührungspunkte aufweisen, wobei es aber fraglich bleibt, welchem Liede diese Strophen ursprünglich eignen und ob das zweite Lied durch Erweiterung bes ersten entstand. Sicher ist nur, daß das zweite beliebter wurde und ist als das erste, dessen Transportund Stockhaus heute nicht mehr verstanden werden, und daß es bereits öfter gedruckt murde, fo von Heinrich Dieter5) und Bernhard Baumgartner6), freilich in Terten, die von Wien losgelöft und verallgemeinert sind, was in gewissen Beränderungen der ersten Strophe zum Ausdrucke kommt. Hingegen bietet die Fassung, welche Eduard Rremser') überlieferte, nicht nur wieder den ursprünglichen Tert, sondern auch eine kecke

Wiener Weise mit anschließendem Jodler, die ebenso wie die Worte Josef Rueff ersann. Diese Weise drang in die Lande hinaus und ist heute Gemeingut geworden, denn sowohl die von Dieter als die von Paumgartner und Arthur Kutscher<sup>8</sup>) mitgeteilte decken sich völlig mit ihr.

Was am ersten Liede auffällig erscheinen mag. ist die Erwähnung des Schlofberges (Strophe 10), der auf Graz hinzuweisen scheint und wodurch es erklärlich märe, daß das Lied gerade in Steiermark weite Berbreitung fand. Diese Beziehung auf Graz ist jedoch nur eine zufällige. Wenn die Edelknaben auch von 1869-1871 in Graz in Garnison lagen. so ist das Lied doch älter. Denn der seinerzeit äußerst beliebte. im Jahre 1863 verstorbene Wiener Volksfänger Johann Baptist Moser dichtete auf das damals in Mode gekommene Lied "I bitt', Herr Hauptmann, bitt' recht schön", das mit unserem Liede bekanntlich zwei Strophen gemeinsam hat, ein Rouplet "U heuriger Tang" 10) und wir können daher mit vollem Recht annehmen, daß demnach auch unser Lied vor das Jahr 1863 fällt. Und wenn es 1859 bereits zur Weisenangabe eines anderen Liedes, genannt "Die Marketenderin", diente, so war es demnach in diesem Jahre schon allbekannt 11). Aber bereits vor 1857 sangen die Wiener Fiaker dem Frang Weillrath († 1857), als "Hahnreiter" eine bekannte Wiener Strafenfigur, endlose Strophenlieder in dieser Beise nach 12).

In den Jahren 1849—1859 finden wir aber

die lebensluftigen und tollkühnen Deutschmeister nach harten Rämpfen, die sie 1848 mitgemacht hatten, meist in ungarischen Garnisonen, also ferne der Beimat, und besonders in Brekburg, wo seit August 1851 der Stab und das erfte Bataillon des Regiments garnisoniert waren, zu denen bis zum Oktober 1852 auch das zweite, dritte und vierte Bataillon kamen, so daß mit 8. Oktober 1852 der Regimentsstab samt vier Bataillonen in Brekburg lag 13). Im Oktober 1853 erfolgte der Abmarsch des Regiments von Preßburg, das zum Teil nach Komorn ging 14), jedoch burch die 1857 bei der Neugufftellung der Werbebezirke als Ergänzungsbezirke erfolgte Zuteilung eines Aushilfsbezirkes, bestehend aus der Stadt Bregburg mit 14 umliegenden Ortschaften 15), zum Hauptergänzungsbezirk Wien noch weiterhin mit Pregburg in Beziehungen stand. Und hier in Brekburg, das in vielem an Wiener Urt und Gemütlichkeit erinnerte, gibt es einen Schlogberg, beffen "Mäderln", auf die unfer Lied in Strophe 10 anspielt, heute noch eine gemisse Berühmtheit haben. Dieser ist also in dem Liede, das demnach den Jahren 1851—1853 angehört, gemeint. Diesen will der heimatskranke Rekrut besuchen, auf diesem will er sich unterhalten und wenn er schon nicht in seiner Vaterstadt sein kann, so will er wenigstens heimatliche Laute und Klänge an sein Ohr klingen hören, die ihn auf kurze Zeit vergessen lassen, in der Fremde zu sein. Beide Lieder sind ein Sehnsuchtsschrei des Wieners in der Fremde, find der Ausdruck für sein

Heimweh und seinen Freiheitsbrang, sind echte Deutschmeisterlieder!

Ī.

#### Deutschmeifter Rekruten-Lied.

- 1. Im Frühjahr, wie ist die Stellung kommen, Habn soldat der bin i worn Und hab dem Kaiser gschworn tralera.
- 2. Wie ich bin in's Transporthaus kommen, Habn f' mir glei mei Gluft abgnommen, Die Haar die haben f' mir auch wegputt, O je, da hab i gstutt — tralera.
- 3. Herr Hauptmann, i bitt recht schön, Derf ich nicht in d' Kantine gehn? In d' Kantine ging ich gern Und möcht a Musik hörn — tralera.
- 4. Nur nicht rühren und unterstehn Und mir heut in d' Kantine gehn, Denn wann dich jemand dort ersieht, Paß auf, was dir dann gschieht — trasera.
- 5. Herr Hauptmann, ich bitt recht schön, Lassen s' mich auf Urlaub gehn. Unf Urlaub wär ich gar so gern, In Wien da geigen s' ferm.
- 6. Nein, mein Kind, da wird nichts draus, Ich laß dich nicht auf Urlaub 3'Haus. Du mußt erst lernen egerziern Und erst die Welt probiern — trasera.

- 7. Ei, jo stelln wir uns halt damm Und wie wir egercieret habn, Da kommt unser Lieutenant, Führt uns als Kommandant — tralera.
- 8. Herr Hauptmann, erlaubn sie mir, J kenn die Welt ja so wie 's Bier Und weil mir das Bier gut scheint, Möcht ich zu meine Freund — trasera.
- 9. Willst bu trinken gutes Bier, Das kriegst in Garnison auch hier; Wegen Bier bei dieser Zeit Da geht man nicht so weit — trasera.
- 10. Herr Hauptmann, bitt recht schön, Lassen s' mich am Schloßberg gehn, Denn es ist so lustig bort Und Maderl sein so gut — tralera.
- 11. Laß er mich das nicht nochmal hörn, Sonst laß ich ihn in's Stockhaus sperrn. Er ist ein lustiges Wiener Glied; Jest laß er mich in Fried.

Eine handschriftliche Aufzeichnung aus dem Jahre 1867, die 1896 zum Abdrucke gelangte, zeigt nur geringfügige Abweichungen diesem Drucke gegensüber 16).

II.

### Der urlaubluftige Deutschmeifter-Rekrut.

1. Sie, Herr Hauptmann, bitt recht schön, Lassen s' mich auf Urlaub gehn, Denn in Wien da wär ich gern, Weil s' da geigen serm.



Der Urlaub lustige

## Deutschmeister Reckrut.

Verfast von Josef Rueff.
Eigenthum des M. defohert Neubau Hauptgafe K. 221.

Sie Berr Fauptmann! Bitt recht schön, Lassens mich auf Arlaub gehn! Denn in Wien da war ich gern, Weils da geigen ferm.

- 2. Nein, mein Kind, da wird nichts draus, Daß du kommst auf Urlaub 3'Haus, Denn du mußt erst [lernen] egerziern Und die Welt probiern.
- 3. Aber Herr Hauptmann, i hab a Madl 3'Haus, Die kennt sich vor Lieb gar nimmer aus, Sie schreibt mir, daß ich kommen soll Ganz gwiß auf jeden Fall.
- 4. Führ dich brav auf, erst nachher dann Kannst du dich bei mir fragen an; Glaube mir, mein Chrenwort, Ich laß dich ganz gewiß fort.
- 5. No hörn f', wie i das Wort hab ghört, Hab ich mi um gar nichts mehr gschert, Ich saladir und mach links um, Vor Kreuden war i stumm.
- 6. Ich nimm gleich Feder und Papier Und schrieb mein Madl alles von mir, Daß ich schon auf jeden Fall Kommen werd einmal.

Geringfügige Abweichungen einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1866 bietet der Anhang<sup>17</sup>), ebenso<sup>18</sup>) die Varianten eines fliegenden Blattes, das Josef Rueff als Verfasser nennt.

### 19. Pregburg im Liede der "Deutschmeister"

Mannigsache Beziehungen verknüpften die beiden Donaustädte Wien und Preßburg in der Vergangenheit und reiche Fäden spinnen sich in der Gegenwart noch zwischen beiden, wenn auch die uralte königliche und deutsche Freistadt Preßburg nach einem magnarisichen Scheinseben nunmehr zu einer tschecho-slowakisichen Stadt wurde. Aber die alte Krönungsstadt war deutsch und wird deutsch bleiben!

Das alte Wien der Vergangenheit und die Rleinstadt Pregburg wiesen manche gemeinsame Züge auf und hatten manche Eigenart, die den Prefiburger in Wien und umgekehrt den Wiener in Pregburg an heimatliche Erde erinnerten. In beiben, in Pregburg feit 17801), begrüften den Unkommenden die Fiaker mit den gleichen gemütlichen Worten: "Fahr'n ma, Euer Gnaden!" In beiben Städten gibt es einen Stock im Gifen, wenn auch ber Bregburger nur eine jüngere Nachbildung vorstellt2). Hier wie dort war die Gemütlichkeit zu Hause. Wenn der Wiener in seiner reizenden Umgebung nicht nur die Natur bewunderte, von den Sängen zu Grinzing, Sievering, Nukborf und am Alsbach die reizendste Kernsicht genießen und feiner gemütlichen Stimmung hernach beim Glase goldenen Weines vollen Lauf laffen konnte, so ging's auch dem Pregburger ähnlich. Dben auf dem Schlokberg vereinte sich die schöne Aussicht mit der klaren Einsicht und die Natur bot dem Auge durch die Fernsicht und dem Geschmack durch den apldigen Brekburger Wein, der auf dem Blateau des Schloßberges so trefflich gedieh, reichliche Labe. Denn Brekburg ist eine uralte Weinstadt und schon das Stadtprivilegium vom Jahre 1291 erwähnt den Weinbau3). Als im Jahre 1439 ein neues Grundbuch der Stadt angelegt wurde, da verzeichnete dieses 2003 Weingärten in 113 Rieben, deren deutsche Namen vielfach heute noch üblich find4). Brekburger Wein war weit und breit bekannt und ob feiner Güte beliebt und gerne getrunken. Und da es auf dem Schlokberg zahlreiche Leitgeben gab, die ihren Eigenbau, wie es Vorschrift und Gesek wars), selbst ausschenkten, so spielte sich hier mancher Rampf mackerer Rämpen mit den Geistern des Weines ab und manch edler Zecher konnte die schöne Aussicht des Schloßberges und die nicht minder berühmten Bregburger Beugeln nicht mehr genießen, wenn er schwerbeladen seinem Heim zuwankte ober als Fremdling Bregburgs Gafthöfen zuftrebte.

Und wenn er den Schloßberg hinabstieg oder hinabwankte, so durchschritt er das Wienertor, kletterte vielleicht nur allzu mühsam den steilen Stiegenaufgang hinunter und befand sich inmitten der Judengasse, in einem der ältesten und schmutzigsten Viertel der Stadt, dem einstigen Ghetto. Und hier umlauerte ihn eine neue, noch schwerere Gesahr. Wenn oben auf dem

Schloßberg der Gott des Weines seinen Sig ausgesichlagen hatte, so war hier die Göttin der Liebe zu Hause. Meide die Judengasses), so sang 1863 der Dichter Franz W., der einen poetischen Führer durch Preßburg versaßte, und fügte erläuternd bei<sup>7</sup>):

Je mehr wir nun dem Schloßberg nah', Wächst auch die Jahl der Damen, Ich sah' flugs durch die Finger da Und dacht' in Gottesnamen: Ist ja die Hauptwach' hier so nah', Was könnt' denn Arg's geschehen.

Und doch geschah auch Arges. Die Liebe und der Wein brachten manch junges Menschenkind in schlimme Lagen, wie die allzeit lustigen, harben, seschen Wiener Sdelknaben, die sich auch die von "Hoch und Spleni" nannten und trot mancher trüben Ersahrung immer kreuzsidel blieben und den Kopf hoch hielten, durch ihre Lieder, die sicherlich auf Erslebnissen beruhen, beweisen.

Das Wiener Hausregiment "Hoch- und Deutsch- meister Nr. 4", das mit der alten Monarchie nach über zweihundertjähriger wackerer Geschichte 1918 zu sein aufgehört hat, hatte nach den schweren Kämpsen des Jahres 1848 ungarische Garnisonen bezogen. Nach manchem Herumzigeunern war im August 1851 der Regimentsstad und das 1. Bataillon nach Preßburg gekommen und am 17. November 1851 wurde auch das 3. Bataillon von Neutra hieher verlegt, wozu im März 1852 noch die 6. Division kam, welcher Ende April 1852 das 2. Bataillon und am 8. Oktober

1852 das 4. Bataillon folgten, so daß nunmehr ber Stab und 4 Bataillone in Bregburg vereinigt waren8). Doch dauerte dieses Beisammensein nicht allzulange, denn im Februar 1853 ging ein Teil des 1. Bataillons nach Waizen, im Mai das 3. Bataillon nach Inrnau und im Oktober der Regimentsstab samt dem 1. und 2. Bataillon nach Romorn ab, wohin spätestens im Februar 1854 auch das 4. Bataillon folgte9), womit die Deutschmeisterherrlichkeit in Pregburg für einige Jahre ein Ende hatte. Der Bevölkerung war um dieses Regiment sehr leid, hatte doch am 7. April 1852 das tatkräftige Eingreifen von Rompagnien des 3. Batgillons bei einer Feuersbrunft günftige Erfolge erzielt, welche der Magistrat in Form einiger Eimer Wein, die er ber Mannschaft spendete, anerkannte10).

In dieser Zeit, zwischen August 1851 und Oktober 1853 entstand nun, ob in Preßburg ist fraglich, eines der beliedtesten Deutschmeisterlieder, das einst in Wien an allen Ecken und Enden ertönte, worüber der Bolkssänger Johann Baptist Moser sein spiges Zünglein weste, und auf das eine Menge anderer Lieder gedichtet wurden, so 1859 ein Lied von der Marketenderin und andere mehr<sup>11</sup>). Es ist das allbekannte Liedchen vom urlaublustigen Deutschmeisterrekruten (I bitt', Herr Hauptmann, bitt' recht schön), den das Soldatenleben so gar nicht freut und den das Heimenh nach Wien und die Liebe zu seinem Mädchen derart ergreisen, daß er, seiner soldatischen Pflichten vergessen, gerne heimeilen möchte, um

wieder Freiherr zu sein und die Freiheit in vollen Zügen genießen zu können. Aber der Hauptmann muß sie ihm verwehren, gleich wie in einem gleichzeitig entstandenen Lied, genannt "Deutschmeister Rekrutenlied" (Im Frühjahr, wie ist die Stellung kommen), in dem der Rekrut auf alle mögliche Weise versucht, aus dem Bannkreis der Kaserne zu entkommen<sup>12</sup>). In die Kantine möchte er gehen, Urlaub will er haben, ins Gasthaus zieht es ihn und schließlich wünschten muß, in Preßburg heimatliche Laute und Klänge an sein Ohr klingen zu hören, um zu vergessen, daß er in der Fremde ist. Und so wagt er die Bitte:

Herr Hauptmann, bitt recht schön, Lassen s' mich am Schloßberg gehn, Denn es ist so lustig dort Und Maderl sein so gut — tralera.

Aber auch diese Sehnsucht, dieser Schrei nach Genuß wird ihm rauh abgeschlagen:

Laß er mich das nicht nochmal hörn, Sonst laß ich ihn in's Stockhaus sperrn. Er ist ein lustiges Wiener Glied; Jett laß er mich in Fried.

Wenn auch das Regiment von Preßburg weggezogen war und in Siebenbürgen und Galizien 1854 auf Kriegsfuß stand, so unterhielt es doch noch immer rege Beziehungen zu dieser anheimelnden, vielsach an Wien erinnernden Garnisonsstadt, deren

Schlofberg mit den luftigen Gelagen und füßen Mädchen manchem tapferen Edelknaben drauken in öden galizischen Restern por Augen stand. Und als im März 1857 die Werbebezirke in Erganzungsbezirke umgetauft wurden, da kam Bregburg mit 14 Ortschaften der Umgebung als Aushilfsbezirk zum angestammten niederösterreichischen und Wiener Werbebezirk hinzu13), ein Verhältnis, das freilich nur bis zum Februar 1860 anhielt, in welch letterem Jahre Brekburg zum neuerrichteten Infanterieregiment Nr. 72 geschlagen wurde, an das auch die Deutschmeister Mannschaft abzugeben hatten14). Unterdessen waren sie aber wieder in Brekburg eingezogen. Nachbem fie 1859 an den Rämpfen in Italien teilgenommen hatten, kamen sie im August 1859 über Wien hieher15) und konnten alte Erinnerungen auffrischen und alte Liebschaften wieder anknüpfen. Doch schon am 18. August ging bas zweite Bataillon nach Tyrnau ab, dafür kam Ende Dezember 1859 das Depotbataillon von Korneuburg nach Prefiburg 15). Anfangs Februar 1860 wurde das 2., 3. und Depotbataillon ans neuerrichtete Infanterieregiment Nr. 72 abgegeben, wofür als Erfat am 2. Februar 1860 ein Bataillon des Linzer Infanterieregiments Nr. 14 in die Prefiburger Schlofkaserne feierlichst einrückte16). Nun konnten die Deutschmeister in etwas der Ruhe pflegen und ihre Zeit der militärischen Ausbildung und den Schlofberggenüssen widmen, von denen ein aus dem Jahre 1860 stammendes Lied17) offen bekennt, wie ungern, selbst auf die Gefahr hin, daß er

die Ehre verliert, ein richtiger Deutschmeister jener Tage sie missen wollte:

# Deutschmeister in Pregburg. (1860.)

Genau seit die drei letten Faschingstag' Muß i mein' Hauptmann, hörn S', frag'n auf d'Nacht, Ob i net dürsert am Schloßberg geh'n? Er aber sagt: "Net untersteh'n!

Die Maderln, die fan so ausg'lassen dort, Rommt's Os hin, lassen s' Euch nimmer mehr fort. Und Des habt's Nichts als Euer bischen Ehr', Nehmen s' es Euch, kriegt's es net mehr!"

D' Wahrheit, die hat mein Herr Hauptmann g'redt! Denk' ich mir; wenn er sich schlasen legt, Jieh' i mi halt g'schwind an Und druck' ihm auf und davon.

Aber seitdem, da is mein Herr Hauptmann sein, Sperrt mi in an Sonntag in's Felserl ein, Aber die Zeit gibt er mir a net mehr. Er sagt: "Das is All's wegen der Ehr'."

Das Schloßbergleben scheint wirklich nicht so "ohne" gewesen zu sein, wenn die gestrengen Herrn Hauptleute sich beständig dagegen wandten und ihren armen Untergebenen die Hölle mehr als heiß machten. Die Versuchung, es zu genießen, lag umso näher, als die Deutschmeister zu dieser Zeit im Schloß, auf dem Gipfel des Schloßberges, das im Mai 1811 teilweise abgebrannt war, einquartiert waren und zwar

in einer Neihe, zum Teil an die alte Ringmauer angelehnter Gebäude<sup>18</sup>) und daher inmitten dieses lustigen Freilebens standen, von dem sie nur die Rasernenmauern trennten. Und geriet so ein echter Deutschmeister wirklich in eine lustige Schloßberggesellschaft, dann vergaß er alles, den Dienst, die Retraite und dergleichen ähnliche, hübsche militärische Einrichtungen, "drahte" vergnügt die Nacht durch und wanderte dasür nicht nur in den Arrest, sondern bekam auch entsprechende Prügel zudiktiert, es war ja noch die Zeit der Prügelstrase. Doch was deskümmerte das einen richtigen Edelknaben, wie ihn etwa das solgende Lied schilbert<sup>19</sup>):

Deutschmeister in Pregburg. (II. Teil. — 1860.)

Deutschmeister in Preßburg, Dö hab'n das große G'frett, Dö kommen Vormittag Vom Exerciren net weg. Und kommen s' Mittags 3'Haus Und glauben s', sie haben an Fried', Da schreien glei fünszig 3'samm', Du gehst auf Ritt.

Und kommt der Sonntag zubi, Wo sich Jeder g'freut, Geht ma dann zum Rapport Und bittet: "über d' Zeit", Da sagt der Hauptmann glei', Wannst kane Strafen hätt'st, Uber Du g'hörst in an Sonntag Eini in Arrest.

Geht ma am Schloßberg aufi, Sieht ma d'Maderln steh'n, Überall a Musi, überall a Wein. Man unterhalt sich guat Und kommt bann nimmer surt, Und is a lauter Bua Bis in der Fruah.

Und is ['s] bann in der Fruah Und is dann Alles aus, Geht ma in's Kaffeehaus Und führt die Maderln 3'Haus. Und is dann All's vorbei, Fallt's am auf amal ein, Daß man um Neune schon Hätt' 3' Haus sollen sein.

Kommt man dann zum Rapport, Da is der Teufel los, Was der Herr Hauptmann da Für ein Spectakel macht. "Rechts um! Zum Regiment!" Das is g'wiß sein Wort. "Ich steh' ihm gut, Daß er g'wiß vierzig kriegen thut".

Dieser Fall mit seinem lustigen Ansang und seinem traurigen Ende mag nicht der einzige gewesen sein, sonst hätte des Sängers Höslichkeit geschwiegen und ihn nicht in alle Winde hinausposaunt. Er war jedenfalls alltäglich oder zumindestens allsonntäglich und brachte manchen tapseren Krieger und wackeren Becher in eine unangenehme und schmerzende Lage. Und doch wird mancher Deutschmeister im stillen geseuszt haben, als am 22. Dezember 1860 das 1. und

2. Bataillon auf Kriegsstand gesetzt und zum Teil nach Neutra verlegt wurde, während am 7. und 8. Februar 1861 das gesamte Regiment, das in eine mobile Armeedivision eingeteilt worden war, Preßburg auf immer verließ, um gegen die wütenden Ungarn, welche die Steuereinhebungen verweigerten, zu Felbe zu ziehen<sup>20</sup>). Die nächste Garnison war dis 1862 Großwardein. Hier gab's keinen Schloßberg mit seinen Genüssen und Freuden, keine Erinnerungen an Wien, keine wesensgleichen Einwohner, sondern harte Arbeit und fremde Gesichter. Das Preßburger Idhll war für immerdar versunken, nur die Lieder haben die Erinnerung an eine der lustigsten Zeiten der Regimentsgeschichte bewahrt!

### 20. Von der alten zur neuen Wien

Die alten Wiener würden ihr Schmerzenskind kaum mehr erkennen, das ihren Lokaldichtern so ausgiedigen Stoff zu allerlei Wißen dot, die oft keinen besseren Geruch hatten, als der bespöttelte Gegenstand selbst. Nein, sie würden ihren "schweselzeichen Acheron", die "Wien", der sie in den zahlzeichen mythologischen Parodien auf ihren Vorstadztheatern (z. B. travestierte Alceste) einen hervorragenden Plat einräumten, nicht mehr erkennen, wenn sie sie diesem marmorgeschmückten Portal "entströmen" sehen würden, das zum erstenmal mit seinen Sänlen, Hermen und Stelen dem anspruchsvollen Namen dieses Flüßchens gerecht werden soll. Sonst sang der Dichter¹) nicht besonders ehrerbietig:

"Selbst uns're Wien vergess' ich nicht, Obschon sie mehr oft stinkt als riecht, Mit teuslischem Gestanke! Doch breche Wien ihr nicht den Stab, Weil sie der Stadt den Namen gab — Halt' Nase zu, und danke!"

Selbst die kühnsten Träume, die man schon im 18. Jahrhundert in Utopien über die Zukunst der Wien nährte, sind nun übertroffen, wenngleich schon mancher "Erzwiener", der über die Schattenseiten gebührend schimpste, auch gewisse idyllische Werte, die besonders seiner goldenen Jugend zugute kamen, schmerzlich ober wehmütig jett vermissen wird. Sich an ihren Usern herumtreiben ober im Sommer ein kühles "Bab" — horribile dictu — in ihren Geswässern nehmen zu können, gehörte ja noch bis in die jüngste Zeit zu den schönsten Vorrechten der Straßenjugend Wiens und schon im Jahre 1788 weiß sich das "Patriotische Blatt")" vor moralischer Entrüstung über diese Tritonen in puris naturalibus nicht zu sassen. Diese ländlichen Johllen sind nun freilich verschwunden und auch die Wiener des 18. Jahrhunderts hätten ihren Fluß, der es ihnen nie recht tun konnte, lieber einer großstädtischen Bestimmung zugeführt.

So träumt ber wizige Rautenstrauch in einer Utopie3) im Jahre 1785 folgendes, das sich nach ihm im Jahre 1805 erfüllen follte: "Der Flug Wien, ber porhin so wenig nütte und jährlich bei anhaltenden Regengüssen so vielen Schaben anrichtete, ist burch einen förmlichen Ranal, mit den erforderlichen Schleusen und Bfannen versehen, zu einem beständig schiffreichen Waffer gemacht worden, wodurch man einerseits dem Austreten und den Berheerungen desselben Schranken gesett, ihn nüklich gemacht und anderseits den unerträglichen Geftank, den er gur Sommerzeit veranlaßt, ganglich vertilgt hat." Diefer fromme Wunsch erfüllte sich freilich nicht und auch Gräffer4) mußte auf die Erfüllung seines Seufzers im Namen der "Wien": "Nach einem Schleier fehnt sich mein schamerfülltes Antlik, wie meinem jämmer= lichen Gemahl, dem Alferbach, verschwenderisch geworden . . . " noch ein Jahrhundert warten, wo der Schleier zur festen Einwölbung wurde.

Der Lärm der Weltstadt schien nicht bis zu den Usern dieses Flüßchens, das ihren Namen trug, zu dringen, nur was in ihr schon Schiffbruch gelitten hatte und verbraucht war, erkannte man ihm, schnöde genug, allein zu.

Das war freilich nicht immer so, die Segnungen der Kultur hatten diese unerquicklichen Verhältnisse bewirkt, und als der Wiener Wald noch im jungsfräulichen Zustande war, war auch das Wasser der Wien so rein, daß die Fischerei ein Regale für die Grundherren bildete, so im Freibrief vom 3. Juli 1647 sür das Gut Konradswörd (Wieden). Abrigens, je näher man zu jenen Gegenden kam, die dem Wiener amals das "Land" bedeuteten, desto besser wurde es mit der Reinheit des Wassers; dort sah man auch

"... ein heer von Wäschermädchen, gleich Najaden, Und pflegt mit aufgeschürzten Urm' und Waden Der Nachbarn Wäsch' zu reinigen."

So anmutig sonst bas Bild ber "Mühle am rauschenden Bach" ist, gerade ber Wien, die an ihren

Ufern seit Alters her Mühlen aufzuweisen hatte, gereichte dieser Umstand, der zwar ein ländliches Ibyll in der Nähe eines weltstädtischen Treibens schuf, zum großen Nachteil. Diese Mühlen entzogen ber Wien ihr gerade ohnehin nicht überflüssiges Waffer und verschlimmerten fo den üblen Geruch im Sommer. Freilich mußten diese Mühlen im Sommer auch oft still stehen. Die Wien konnte es in ihrer Eigenschaft als Gebirgsfluß den Wienern überhaupt nie recht machen. Satte sie zu wenig Wasser, dann traten die schlimmsten sanitären Ubelftande ein, jum Teil auch durch die Bewohner felbst verschuldet, die es dann in den Cholerajahren in den Gegenden an der Wien fehr schlimm bugen mußten. Im Gegenteile wieder hat dies oft unscheinbare Bächlein bei heftigen Gewittern oder lang andauernden Regen= guffen die schlimmsten Berheerungen angerichtet. Es war nichts Ungewöhnliches, daß man im 18. Jahrhundert am Morgen nach Schönbrunn fuhr und abends wegen des angelaufenen Waffers der Wien nicht nach Wien zurück konnte. Maria Therefia, die ihr Lieblingsschloß oft bedroht fah, ließ daher die Bergbäche ableiten und das Flußbett einschränken, alles mit geringem Erfolg. Besonders starke überschwemmungen in den zwei letten Jahrhunderten fanden in den Jahren 1741, 1785, 1819 und 1851 statt. Sehr schlimm war die Überschwemmung im Jahre 1785, die auch Menschenleben kostete, mährend im Jahre 1851 wenigstens nur die Brücken gertrümmert wurden. Dagegen vertrocknete im Jahre

1802 der Wienfluß so vollständig, daß die Müller acht Monate hindurch nicht mahlen konnten.

über die unangenehmen duftigen Gigenschaften der Wien äußert sich schon im Jahre 1783 der Rameral-Ingenieur v. Hubert in einem umfassenden Berichte. Wenn der Wienfluß von der hundsturmerlinie bis zu den Weißgärbern "voller Unrath und ftinkend ift", meint er, so kame bas nicht von bem Wienflußwasser her, welches versickert und nicht faulen kann, sondern von den vielen Möhrungen und anderen Abflüssen. Er spricht ferner von den toten Tieren, welche in den Wienfluß geworfen werden. "Die größeren Unrathshaufen gleich neben der Kärntner- und Stubenbrücken werden aus der Stadt theils in Wägen geführt, theils burch arme Leute auf dem Rücken hinausgetragen. Wer just nicht über die hohe Varapetmauer der Brücke besonders hinunterfieht, der bekommt diese Saufen nicht einmal zu Gesicht." — Diese sanitären Abelstände erreichten zu Ende des 18. Jahrhunderts inbessen ihren Höhepunkt. Im 19. Jahrhundert wurde burch Unpflanzung von Bäumen und Gesträuchen dem Auge ein ästhetisch erquicklicheres Bild geboten. Das Wohnen in der Nähe des Wienflusses war aber nie der Gesundheit förderlich, schon im 18. Jahrhundert schrieb der Magister sanitatis Bhil. Jak. Bock den Ausdünstungen des Wassers die häufig auftretenden Fäulnissieber und epidemischen Krankheiten zu.

Als Ruriosum mag nun angeführt werden, daß man 1782 behauptete, daß der üble Geruch der Wien zwar unangenehm, aber nicht gesundheitswidrig sei, in Spanien und anderen heißen Ländern diene ein solcher Geruch dazu, die Lust vor Fäulnis zu schüßen, serner wurde der Vorschlag gemacht, in den 146 Häusern, von welchen Hauskanäle, eigentlich Rinnsale, in den Fluß mündeten, zu gleicher Zeit eine halbe Stunde die Brunnen zu schöpfen und so dem Fluß Wasser zuzussühren. Diese Vorschläge hätten Wien wohl in den Rus eines großstädtischen Schildas bringen können. Die Wiener selbst spotteten zwar genug über den Dust der Wien, ließen sich aber dadurch nicht abhalten, beliebte, an der Wien gelegene Gasthausgärten zu besuchen, deren einer sogar in nächster Nähe des dubiosen Wassers sich befand, wie Gewey in seinen komischen Gedichten seinet:

"Ein Plat im faulen Bett des Flusses winket Dem Leckermaul zum "Weichselwein", Wer seiner Nase gram ist, trinket Und schlürst genug die Fülle ein."

Die beste Reinigung vollbrachten allerdings die Hochwässer, aber diese Radikalkur war doch ein wenig gar zu ungemütlich. Daß sich die Wien stets in so unangenehmen Gegensähen bewegte, daran hatten die meist nur halb durchgeführten Vorkehrungen Schuld, die immer Flickwerk waren. Vorschläge zu einer gründlichen Regulierung dieses widerspenstigen Wassers wurden seit der Zeit Joses II. in großer Anzahl gemacht, einerseits in sanitärer, anderseits in praktischer Hinsicht. Die Schissbarmachung dieses

Flusses liegt den meisten derartigen Projekten zugrunde, aber nicht weniger als fünf Vorschläge betreffen auch schon die Einwölbung. Die Anlage von Reservoirs hatte bereits das erste derartige Wienregulierungsprojekt im Auge, das im Jahre 1781 der Architekt und Hosstauarius Wilhelm Bayer überreichte.

Bager, der erfte Dieser Projektanten, scheint im Recht geblieben zu sein, da er die Wienfluffrage als ästhetische behandelte. Es handelte sich ihm hauptfächlich um eine Verschönerung der Wien und dadurch der Stadt selbst in landschaftlicher Beziehung. Das wäre durch reichlichere Wassermengen, die in Reservoirs aufgefangen werden sollten, in erster Sinsicht geschehen. Um das Versickern des Wassers im Flußbett zu verhindern, sollten die öden Gründe, welche infolge des Umhauens der Auen entstanden, wieder angepflanzt, der "Sandwucher" geregelt und die Schwellung des Fluffes durch die Fischer vermieden werden. Selbstverftändlich hätte auch die Benükuna ber Niederungen der Wienufer zur Ablagerung von Rehricht und der Senkgrubeninhalte eingestellt werden müssen. Josef II. schien eine Zeitlang das Projekt in Erwägung zu ziehen, das aber in dem Oberften Brequin einen Gegner fand. Es wurde benn auch ad acta gelegt und bem gekränkten Baner im Jahre 1785 nur die "Anerkennung" ausgesprochen?).

Indessen brachte das 19. Jahrhundert allerlei Berbesserungen, die das Abel freilich nie bei der Wurzel zu fassen schienen. Man begnügte sich, die schreiendsten Abelstände abzuschaffen, die sich nach



Der letzte schöne Baum am Wienflusse Aquarell von Rud. Alt Nach einer Reproduktion



Ablauf einer gewissen Zeit aber auch pünktlich wieder einstellten. Das Beste war noch, daß man wenigstens die Ufer anvflanzte, und in der Tat waren einige Bartien der Wien in letter Zeit fast romantisch schön. so die Strecke von der Tegetthoff-Brücke an abwärts. die uns ja Rudolf Alt in seinem Bild "Der lekte schöne Baum an der Wien" festgehalten hat. Übrigens scheint fich der Wiener der Wien gegenüber an das Wort: "Erkrankte Liebe ist mein ganzer Born" gehalten zu haben, denn sonst wäre es wohl unmöglich gewesen. daß ein alter Wiener Dramatiker, Josef Bernhard von Belzel, ihre Ufer für so poetisch befand, daß er "Die lustigen Weiber von Windsor" in einer Bearbeitung "Die lustigen Abenteuer an der Wien" (1772) brachte. Herr Falftaff, der hier Ranzenhoven heißt, büßt denn auch seine schnöde Luft in den duftenden Fluten unseres vielgeschmähten Flusses.

Die Romantik unserer Wien, die in der letzten Zeit nur der goldenen Jugend Wiens zugute kam, ist nun freilich endgültig verschwunden und wir brauchen darob nicht allzu großes Leid zu tragen, weder über die Mühlen noch über die Wäschermädel. Die schönen stattlichen Boulevards, die nun an Stelle ihrer ausgewaschenen User getreten sind, sind einer Großstadt entsprechender und die reizenden Promenaden, die längs des Stadtparkes hervorgezaubert wurden, vereinen Kunst und Natur zu einem harmonischen Bild. Wo sonst nur einige Buben "krebsen" gingen oder ein "frommer Pilger" seine Sorgen verschlief, soll nun frohes bewegliches Leben und das

Lachen der lustigen Wienerinnen, die aber hoffentlich auf das Hilfsmittel der Wien verzichten, fortab herrschen.

So ist benn die Chre dieses übel berüchtigten Flusses auf dem einzig möglichen Weg, dem ästhetisichen, glücklich wieder hergestellt; seine verächtliche Vergangenheit wird bald nur mehr eine Sage sein und seine Zukunft gehört der Schönheit an. Wien ist dadurch, daß dieses Flüschen jahrhundertelang den Geschmack seiner Einwohner beleidigte, um eine Sehenswürdigkeit reicher geworden, denn nur dadurch drängte sich die Aberzeugung auf, daß die Lösung der Wienfrages) nur in der Lösung einer Geschmacksstrage liegen könne. Sie ist den Vätern unserer Stadt herrlich gelungen, hoffentlich beherzigen sie stets so wie hier auch sonst, wo es die Schönheit Wiens gilt, die Worte des Barden Denis, die er anläßlich der ersten Beleuchtung der Vorstädte sang:

"D, du ber beutschen Städte Arone! Glänzt irgend noch ein Edelstein, Der soll von beinem Fürsten, beinem Freund und Sohne Dir eingesetst fein!"



## Aus der guten alten Zeit des Bezirkes Landsftraße (S. 3 ff.).

Zuerst: Deutsches Volksblatt. Wien. Nr. 6832 und 6833 vom 9. und 10. Jänner 1908 (Feuilleton).

1) Sie befinden sich nunmehr im Archiv der Stadt Wien.

#### Vom Versatzamt in Wien (S. 22 ff.).

Zuerst: Deutsche Zeitung. Wien. Nr. 12638, Donnerstag, den 7. März 1907 (Feuilleton).

- 1) Beschreibung einer Reise durch Deutschland usw., 3. Bb., S. 271 ff.
- 2) Skizzen usw. aus dem Charakter usw. Josephs II., 1789, 10. Sig., S. 50 f.
  - 2) Lebensgeschichte Josephs II., 1790, I., S. 462.

4) Unnehmlichkeiten Wiens, 1788, I., G. 38.

5) Benugt zu diesem Artikel erscheint auch das Werk: (A. Starzer), Das k. k. Bersagamt in Wien von 1707 bis 1900. Wien 1901, gr.=8° und (Fr. R. v. Hoch), Das k. k. Bersagamt in Wien. Wien 1870, 8°.

6) Unnehmlichkeiten, I., S. 38 ff.

### Die Wiener Stubenmädchenliteratur von 1781 (S. 31 ff.).

Buerst: Zeitschrift für Bücherfreunde. VI. 4. Heft (1902), Seite 137 ff. Hier erweitert.

1) Skidde von Wien, 1787, G. 485 ff.

2) Realzeitung, Wien 1782, S. 625 ff., 641 ff., 657 ff.,
 673 ff.; auch besonders erschienen.

3) Bezzl, Skizze von Wien, 1787, l. c.

- 4) Näheres über ihn nebst Quellen bei Wurzbach, XXV., S. 61 ff. und in der ziemlich slüchtigen Biographie von Eugen Schlesinger: Johann Kautenstrauch. Biographischer Beitrag zur Geschichte der Ausklärung in Österreich. Wien 1897.
  - 5) Siehe darüber Wurzbach 1. c.
- 6) Das Tobesdatum bei Schlefinger, 1. c. S. 22 mit 8. Dezember 1801 ist falsch.
  - 7) Österreich. Biedermannschronik, 1784, S. 141.
- 8) Die genannten gehörten alle der extrem klerikalen Partei an.
- 9) Neue Wiener Lokalfresken, Ling 1847, S. 71; Neue Wiener Tabletten, Wien 1848, S. 341.
  - 10) Wiener Dosenstücke, Wien 1845, II., S. 160.
- 11) Realzeitung, Wien 1782, S.631; Jos. Friedr. v. Reppler, Der Fasan, Franksurt und Leipzig 1784, S. 92 behauptet gar, daß sich in Wien 33 Schriststeller für die Stubenmädchen wider ihren Widersacher stritten.
- 12) Beschreibung einer Reise burch Deutschland usw., 1784, 3. Bb., S. 197; 5. Bb., S. 272 f., 276.
  - 13) 1782, G. 716 ff.
  - 14) Die Wiener Autoren, 1784, G. 77.
  - 15) Realzeitung, 1782, G. 717.
  - 16) Wiener Lokalfresken, S. 72.
  - 17) 1782, G. 631.
  - 18) l. c. 4. Bd., S. 505 ff.
- 19) Beiträge zur Schilberung Wiens, Wien 1781—1782, II., S. 125 ff.
- <sup>20</sup>) Kleine Wiener Memoiren, Wien 1845, I., S. 60 = Denkwürdigkeiten aus Alt-Österreich, München 1918, XIII., S. 44.
  - 21) Wien 1787, G. 53.
  - 22) Wien 1781, 1. Beft, G. 57.
- 33) Patriotische Briefe eines Reisenden über das Hinableuchten in Wien, Wien 1781, 8°.
  - 24) Die Prostitution in Wien, Wien 1886, I., S. 210.

- 25) Kleine Wiener Memoiren, Wien 1845, I., S. 60; II. S. 169 = Denkwürdigkeiten usw., XIII., S. 44, 221.
- 26) Bgl. auch den Dialog zwischen Katl und Mariandl in "Wienerische Musterkarte usw." (von J. Richter), 2. Aufstage. Wien 1799, S. 57; Richter, Sipelbauerbriese, 1793, 3. Hest. S. 44 ff.
- 27) Briefe nach Göttingen über die neuesten Schriftsteller Wiens, Wien 1781, S. 25 f.
  - 28) Ibid., G. 12.
- Ditel von Werken des Rautenstrauch: a) (anonym) Borlesungen sür den Fasching. Wien 1775, 12 Stücke, 8°; b) (anonym) Der Sudelkoch oder Peterkrapsel. Ein Lustspiel. Wien 1776, 8°; c) (anonym) Die Frauenzimmer im 19. Jahrbunderte. Ein Traumgesicht. Wien 1781, 8°.
  - 30) Vgl. die Unkündigung in der Wiener Zeitung, 1781,

Unhang zu Mr. 57 und 75.

- 31) Ein "Stubenmädchenautor" wurde von J. Friedel ("Gesammelte kleine gedruckte und ungedruckte Schriften") 1784 in der Posse "Die große Lichtpuße im Lothringer Biershaus" sogar auf die Bühne gebracht.
  - 32) Eine Kritik darüber findet fich in der "Allgemeinen

deutschen Bibliothek", 48 Bd., S. 266 ff.

- 33) Aleine Wiener Memoiren, I., S. 61; II., S. 97 = Denks würdigkeiten usw. XIII., S. 46, 199.
- 34) Berabredung mit dem Berfasser der neuen Gestalt usw. Wien 1781, S. 16 f.
  - 35) Neue Wiener Lokalfresken, S. 71.
  - 36) 3. Rautenstrauch, S. 127.
- <sup>37</sup>) Goedeke, Grundriß, V., S. 303; F. Raab, J. J. F. v. Kurz ufw., Frankfurt 1899, S. 22, 58 ff., 79, 121, 159, 177 ff.
  - 38) Goedeke, Grundriß, V., S. 327.
  - 39) Goedeke V., S. 322.
- 40) Ein Skandalstück (siehe "Aritisches Theaterjournal", Wien 1788, S. 116 ff.). Das Stubenmädchen als Geliebte des Kasperl war im damaligen Wiener Volksstück eine typische Figur.

- 41) (Math. Voll), Chronologisches Verzeichnis aller Schauspiele usw., Wien 1807, S. 125 (barnach am 11. April 1799 im Leopolostädter Theater aufgeführt).
  - 42) Wiener Zeitung, 1782, Nr. 92, Anhang.
  - 43) Die Wiener Autoren, G. 43.
- 44) Nannte sich nach Salzmann (J. Kautenstrauch), "Der Teufel in Wien", 1783, S. 77, auch Gatsmas und schrieb Gassenhauer auf Rautenstrauch.
- 45) Prostitution, I., S. 241: "Reine aus den Stubenmädchen", 1823 und "Stubenmädellied", 1839.
  - 46) Wiener Zeitung, 1781, Nr. 5.
- 47) Ein "Unterhaltlicher Sackkalender auf das Jahr 1783 für Fräulein, Jungfern und Stubenmädchen, Wien bei Gerold" findet sich in der Realzeitung, 1783, S. 221 angezeigt und ein "Kalender sür Frauen, Fräulein, Demoisellen, Kammersjungfern, Jungfern und Stubenmädchen in Wien auf 1784, desgl. auf 1785" findet sich in den Ankündigungen der Wiener Zeitung, 1783, Nr. 96 und 1784, S. 2941. Schließlich erwähne ich: "Liebreich, Unterhaltliches Taschenbüchel sür Fräulein, Mademoisellen, Jungfern und Stubenmädchen. Mit 2 Anhängen und 5 (Kostüms) Kupfern von Engelmann. Wien 1783, 120" (s. 5. Hann und A. N. Gotendorf, Bibliotheca germanorum erotica usw., München 1913, IV., S. 202).
  - 48) H. Hann, l. c. V., S. 203, 232.
  - 49) Dofenftücke, II., G. 160.

### Der Narrendattel (S. 70 ff.).

Zuerst: Wiener Zeitung. Nr. 176 vom Sonntag, den 1. August 1915, S. 7 bis 10 (Feuilleton). Obiger Abdruck erweitert.

- 1) Ausgabe von Ed. Castle, Leipzig 1903, S. 270.
- 3) Rudolf Fürst in seiner Ausgabe, Berlin 1910, III., S. 274.
- 3) Gegen Eb. M. Schranka, Wiener Dialekt-Lezikon. Wien 1905, S. 117.

- 4) Schmeller-Frommann, B. Wb. 2. Aufl., I., Sp. 631; Grimm, D. Wb., II., Sp. 827, 914.
  - 5) Der Wiener Dialekt. Wien 1873, S. 112.
- 6) Gewährbuch D der Herrschaft Lichtenthal von 1776 ff. Kol. 303 b: Wiener Stadtarchiv.
- 7) Verlassenschaftsakt im Archiv des Wiener Landesgesrichtes in Zivissachen: Herrschaft Lichtenthal, Nr. 72.
- 8) Briefe bes jungen Cipelbauers an seinen Herrn Bettern in Rakran. Ihg. 1810, 10. Heft, S. 16.
  - 9) Richter, a. a. D. 1810, 8. Heft, S. 24.
  - 10) Richter, 1807, 12, S. 27.
  - 11) Richter, 1810, 8, G. 24.
  - 12) Richter, 1807, 12, G. 27 f.
  - 13) Richter, 1810, 8, 6. 24, 25.
  - 14) Richter, 1810, 8, S. 24.
  - 15) Richter, 1810, 8, 6. 25.
  - 16) Richter, 1810, 10, S. 13 ff.
  - 17) Richter, 1810, 8, G. 25.
  - 18) Richter, 1810, 10, S. 14.
  - 19) Richter, 1810, 10, S. 15.
- 20) Anton Schacherl, Geheimnisse ber Böhmerwäldler. Prachatig 1900, S. 121.
  - 21) Richter, 1810, 10, S. 16.
- 22) Archiv des Staatsamtes des Innern in Wien: Polizeiakten Nr. 1111 ex 1813.
- <sup>22</sup>) Vergleiche Friedrich Lehr, Studien über den komischen Einzelvortrag in der älteren beutschen Literatur. I. Die parosbistische Predigt. Marburg 1907, S. 42.
  - 24) Lehr, S. 14 ff.
- <sup>25</sup>) Gesammelte Werke. Herausgegeben von Ernst Baum. I, (Wien 1914), Einleitung, S. 10 f. und 218.
  - 26) Richter, 1807, 12, S. 27 f.
  - 27) Richter, 1810, 10, S. 16 f.
- 28) Siehe die anonyme Schrift: Sechzehn Fatalitäten ober Kaschings-Abentheuer des Mathies Stolperl, eines Oster-

reicher-Bauers. Eine komische Erzählung. o. D. [Wien], 1808. 8°, 23 S.

29) U. a. D. S. 18 f.

- 30) Johanna v. Vischoff, Zur Erinnerung an Prosessor. Ignaz Audolf Vischoff von Altenstern. Wien 1880, S. 23.
  - 31) Johanna von Bischoff, a. a. D. S. 23.

<sup>32</sup>) Richter, 1810, 10, S. 16.

53) Thalia. Herausgegeben von Caftelli. Wien 1811, S. 228; Richter, 1811, 9, S. 16 ff.

34) Bäuerles Theater-Zeitung. Wien 1811, S. 6 ff.,

34, 38 f.

- 35) Apollo. Ein Taschenbuch für Theater, Musik und Poesie auf das Jahr 1812. Herausgegeben von A. Bäuerle. Wien (1812), S. 55.
- 36) Handschriftliches Tagebuch in der Wiener Hofs bibliothek unterm 13. Juli 1811.
  - 37) Theater-Zeitung. 1811, G. 7.
  - 88) Theater=Zeitung. 1811, G. 34.
  - 39) Theater=Zeitung. 1811, S. 39.
  - 40) Der Sammler. V., (Wien 1813), S. 96.

41) Richter, 1811, 9, G. 17.

- 42) Theater=Zeitung. 1811, S. 47; Richter, 1811, 11, S. 23.
  - 48) Theater=Zeitung. 1811, S. 48.
  - 44) Richter, 1811, 11, S. 23.
- 45) Julius Leifching, Aus dem Tagebuche eines alten Wieners. Wien 1907, S. 51.
- 46) J. U. Schmeller, Die Mundarten Bayerns. Münschen 1821, S. 525 f.
- 47) Josef Pommer, Blattl·Lieber. Saalfelben 1910, S. 136 und 210, Nr. 50.
- 46) J. M. Bauer, Auswahl der schönsten Lieder und Gesänge für fröhliche Gesellschaften. 2. Aust. Nürnberg 1819, S. 28 ff., Nr. 11 und 12.

- 40) Das Wiener Volksleben in komischen Scenen mit eingelegten Liedern. I. Der Hausmeister comme il faut. Wien 1842, S. 68.
- <sup>50</sup>) Der Abdruck des Liedes solgt genau dem fliegenden Blatt, nur die Interpunktion wurde geregelt; an Stelle der Umlaute hat das Original die Grundbuchstaben (a, o, u) mit darübergesetzem e.
  - 51) Totenprotokoll der Stadt Wien, 1819, L., Fol. 3 a.
- 52) Wilh. Kisch, Die alten Strafen und Pläge Wiens. Wien 1883, S. 351 f.
- 53) E. M. Hampeis, Chronologische Epigraphik ber Kriedhöfe Wiens, I., (Wien 1833), S. 73, Nr. 299,
- <sup>54</sup>) Briefe des neu angekommenen Eipeldauers an seinen Herrn Bettern in Kakran. Mit Noten von einem Wiener. Jahrg. 1819, 3. Hest. Wien (1819), S. 67—72: Versasser Kauer Karl Gewen.
- 55) Laut Rechnung über das Leichenbegängnis im Nachlakakt.
  - 56) Laut Pflichtteilsausweis vom 28. September 1833

im Nachlaßakt.

<sup>57</sup>) Kleine Wiener Memoiren. I., (Wien 1845), S. 107; Neuausgabe von A. Schlossar und G. Gugig. I., (München 1918), S. 60 und 375, Anm. 138 (die hier gebotenen Daten nach Blümmls Aufsat).

### Die geschorenen Zuchthäusler in Wien (S. 93 ff.).

Zuerst: Zeitschrift für Büchersreunde. XII. 10. Heft (1909), Seite 379 ff.

- 1) Bgl. W. Lustkandl, Die josephinischen Ideen usw., Wien 1881 an verschiedenen Stellen.
- 2) Aropatschek, Jurid. Politische Gesetziammlung sub 1782; Aropatschek, Bollständige Sammlung aller seit dem Nes gierungsantritt Joseph II., usw. ergangenen Verordnungen, Wien 1788, II., S. 210.

3) Vollst. Sammlung, II., S. 443.

4) 1782, Nr. 72 (Mitte Septemb.).

5) Geschichte Josephs II., Wien 1792, II., S. 48.

6) A. F. Geisler, Skizzen aus dem Karakter u. Handlungen Joseph II., 4. Bd., S. 40 f.

7) Bgl. Protok. f. Nieder-Herr. (im Arch. d. Staatsamt. d. Junern), 1782, Fol. 506: Freipaß auf 1200 Ellen Hallingstuch zur Winterkleidung für Züchtlinge.

8) Wien 1782, G. 233.

9) J. H. Faber, Beiträge ... für Josephs II. Lebenssgeschichte, Mainz 1790, I., S. 234.

10) Skizze von Wien, 1787, 3. Seft, G. 418.

<sup>11</sup>) 1782, S. 12.

12) Beiträge, l. c. I., G. 239.

13) Der Fasan, Frankfurt und Leipzig 1784, S. 68 f.

14) l. c. 4. Bb., S. 224.

- 15) Bgl. Reisen durch das fübliche Deutschland, 1789 l., S. 392.
  - 16) Protok. für Nieder-Ofterr., 1782, Fol. 371.

17) Provinzialnachrichten, Wien 1786, 21. Juni.

- 18) Reisen durch das sübliche Deutschland, 1789, I., S. 392.
- 19) Anekdoten ober Charakterzüge von Kaiser Joseph II., Wien und Leipzig 1790, I., S. 53 f.

<sup>20</sup>) J. H. Faber, l. c. I., S. 317.

21) Wien 1786, I., S. 40 ff.

22) Beschreibung einer Reise durch Deutschland usw., Berlin 1784, III., S. 205 f.

23) Skizze von Wien, III., S. 419.

24) Das neue Wien, Wien 1785, G. 38 f.

25) Möglichkeiten und Unmöglichkeiten in Herreich, Leipzig 1786, II., S. 14 ff.

26) Hiterr. Biographien, 1790, I., S. 110 f.

27) Freimütige Bemerkungen über Aufklärung und Resformen unserer Zeit, Berlin u. Stockholm 1786, S. 70.

28) Unnehmlichkeiten in Wien, Wien 1788, I., S. 46 f.

- 20) Bildergalerie weltlicher Migbrauche, Frankfurt u. Leivzig 1785, S. 212.
  - 30) In "Die Brieftasche", Wien 1783, 5. Stück, S. 18.
  - 31) Wien 1788, 10. Heft, G. 460 ff.
  - 52) Protok. f. Nied. Hfterr. 1784, Fol. 813.
  - 33) Wiener Blättchen, 1783, 15. Dezemb.
  - 34) Die Wahrheit in Maske, 1798, 10. Heft, G. 28 f.
- 33) Bgl. darüber meinen Artikel in Wien. Ztg. 1906, 1. u. 3. Nov.
  - 36) Die Prostitution in Wien, Wien 1886, I., S. 222.
  - <sup>37</sup>) 1782, G. 295.
  - 38) 1782, S. 405 f.
- <sup>20</sup>) Bgl. Kalender ohne Heiligen (sic.), Wien u. Prag 1782, S. 23.
- 40) Geissau, Alphabetisches Verzeichnis der Broschüren usw., Wien 1782, S. 74.
  - 41) Provinzialnachrichten, Wien 1782, G. 419.
- 42) Nur dem Exemplar der Wien. Itg. 1782, Nr. 70, in der Wiener Hofbibliothek ist das Titelblatt als Ankündigung beigegeben.
  - 43) Wien 1782, G. 406.
- 44) Bgl. S. Brunner, Mysterien der Ausklärung, Wien 1869, S. 97 f., danach ist die Broschüre in der Schottenbibliothek.
  - 45) Vgl. [Behrisch], Die Wiener Autoren, 1784, G. 211.
  - 46) Wien 1782, G. 404 f.
- 47) Bgl. Denkwürdigkeiten aus Altösterreich (J. Richter, Die Sipelbauer Briefe, hrg. v. Gug. v. Bannel), XVIII., S. 403.
- 48) Warum wird Kaifer Joseph von seinem Bolke nicht geliebt? Wien 1787, S. 49 f.
  - 49) Wien 1785, 1. Seft, G. 14.
  - 10) Bgl. Auktionskatalog, Ill., Nr. 115.
  - 51) Die Broftitution, I., G. 222.
- 32) Über den Streit vgl. Wien. 3tg. 1782, Beilagen in dem Exemplar der Wiener Hofbibliothek.

#### Die Schmauswaberl (S. 132 ff.).

Zuerst: Neues Wiener Tagblatt. Nr. 272 vom 6. Oktober 1918, S. 2—4 (Feuilleton). — Hier durch die Nachweise und sonst vermehrt.

- 1) Kleine Wiener Memoiren, I., (Wien 1845), S. 102 ff.; III., (Wien 1845), S. 238 ff.
  - 2) Neue Wiener-Localfresken, Ling 1847, S. 214 ff.
- 3) E. K. Blümml, Der Narrendattel. Feuilleton ber "Wiener Zeitung" Nr. 176, vom 1. August 1915, S. 7 sf. = überarbeitet und vermehrt oben S. 70 ff.
- 4) Kleine Wiener Memoiren, I., S. 106; Neuausgabe von A. Schlossar und G. Gugit, I., (München 1918), S. 59 und 369, Anm. 131.
- 5) Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Herausgegeben von E. K. Blümml, I., (München 1914), S. 225.
- 6) Grundbuch 1006 (Neudeggerisches Gewährbuch E. II.), Kol. 38 v., 99 v.: im Wiener Grundbuchsamt.
- 7) Grundbuch Neubau, Bd. 22, Fol. 167, Einlagezahl 790: im Wiener Grundbuchsamt.
  - 8) Wiener Dialekt-Lerikon, Wien 1905, G. 145.
- °) Der Wiener Dialekt. Legikon der Wiener Bolks- sprache, Wien 1873, S. 140.
- 10) Allois Edler von Fraigl, Berzeichniß aller in der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wienund sämmtlichen Vorstädten . . . befindlichen numerirten Häuser usw., Wien 1812, S. 164.
- 11) Totenprotokoll der Stadt Wien im Totenbeschreibs amt, 1813, R, Kol. 37 b.
- 12) A.J. Groß-Hoffinger, Wien wie es ist. 1. Heft. Leipgig 1847, S. 14.
- 12) Neudeggerisches Gewährbuch, lit. E. Nr. 1, Fol. 250 b: Wiener Stadtarchiv Rep. 150, Nr. 8.
- 14) Stiftsgericht Schotten Nr. 27875 im Wiener Landess gerichtsarchiv für Zivissachen.
- 15) Briefe des neu angekommenen Eipeldauers an seinen Herrn Vettern in Kakran, Wien 1814, 11. Heft, S. 62 f.

- 16) Vergewährt auf die Haushälste am 11. Oktober 1815 (Neudeggerisches Gewährbuch, lit. E. Nr. 1, Fol. 279b: im Wiener Stadtarchiv).
- <sup>17</sup>) Am 22. Jänner 1816 wurde auf diese Haushälste die Katharina v. Jahlhas vergewährt, an welche die Varbara Eplinger Ende 1815 ihren Anteil verkauste (ebd., Fol. 280b).

18) Theater=Zeitung, VIII., (Wien 1816), S. 352.

- 19) Wenzel Müller, Tagebücher (Handschrift in ber Wiener Stadtbibliothek), S. 212a (11., 12., 13., 18., 24., 30. Juli 1816), 212b (15. August 1816), 213a (5. September 1816), 214a (29. November 1816), 215a (10. Jänner 1817), 216a (10. März 1817) und 218a (3. Juli 1817).
- 20) Laut frdl. Mitteilung des vormaligen Herrn Keichs= ratsabgeordneten und Direktors A. M. Kemetter in Wien.
- 21) Eduard Breier, Die beiden Grasel. Roman. I., (Wien 1854), S. 94.
- <sup>22</sup>) Im alten Realis (Curiositäten= und Memorabilien= Legicon von Wien. Wien 1846) fehlt die Schmauswaberl ebenso wie der Narrendattel, wohingegen Richard Groner (Wien wie es war. Wien 1919, S. 349 f. unter: zum goldenen Schisst Blümmls Aufsah, ohne darauf hinzuweisen, restlos ausschrieb.
- 28) Briefe des jungen Eipeldauers an seinen Herrn Bettern in Kakran, 22. Heft, Wien 1803, S. 3 Anm.
  - 24) Volks=Zeitung, Wien, Nr. 170, vom 22. Juni 1919, S. 6 c.

### Das Afchenlied von Ferdinand Raimund (S. 143ff.).

- 1) Edmund Wilhelm Braun, Ausruferfiguren aus Alts Wiener Porzellan. In: Alts-Wiener Kalender für das Jahr 1918. Wien 1918, S. 97 ff., befonders S. 105, 107, 113, 115 f.
- 2) C. Brand, Zeichnungen nach dem gemeinen Volke, besonders Der Kaufruf in Wien. (Wien) 1775. Vgl. darüber Jgnaz Schwarz, Der Wiener Kaufruf von Brand. Ein Beistrag zur Wiener Jkonographie. Wien 1911. Über Joh. Chrift. Brand (1722—1795) vgl. man Constant von Wurzsbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthumes Österreich.

II., S. 110 f.; Hans Tiege in: Thieme-Becker, Allgemeines Legikon der bildenden Künftler. IV., (Leipzig 1910), S. 525 f. (beibe mit manchen fehlerhaften Angaben).

3) Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Hg. von E. K. Blümms. 2II., (München 1914), S. 378 f. und 604: 564 f.

- 4) Abbildungen des gemeinen Bolks zu Wien. Les Portraits du commun peuple à Vienne. Wien in der Hochensleitterischen Kunsthandlung am Kohlmarckt, v. J. (Wiener Stadtbibliothek.) Vietet 100 Stiche. Als Erscheinungsjahr ergibt sich 1789. Jakob Adam (1748—1811) behandeln lebensgeschichtlich, ohne aber dieses Werk, das einzelne Stiche von Brand verwertete, zu erwähnen, Constant von Wurzbach (a. a. D. I., S. 4 f.) und Thiemes Vecker (a. a. D. I., [Leipzig 1907], S. 63).
- 5) Bb. 56, Fol. 307a: Qucas N., ein Aschenträger, im von der Koltischen Haus an der Wien, wird am 1. Februar 1710 an der Lunglsucht, 60 Jahre alt, beschaut. Bb. 121, Buchstabe H., Fol. 16a: Dem Anton Hanni, Aschentrager, wird im Psadischen Haus Nr. 120 zu Erdberg sein Kind Anna Maria am 17. März 1793 an abzehrendem Fieber im Alter von 3½-Zahren beschaut.—Bb.123, Buchstabe H., Fol. 1b: Dem Kaspar Heiland, Aschentrager, wird im Spaliermachershaus zu Mazleinsdorf Nr. 46 sein Weib Barbara am 5. Jänner 1795 an der Lunglsucht im Alter von 45 Jahren beschaut. Wiener Zeitung. 1831, S. 1218: Simon Bach, Aschenaun, 45 Jahre alt, vom Lichtenthal Nr. 120, stirbt am 16. September 1831 im allaemeinen Krankenhaus an der Cholera.
- 6) Briefe des jungen Eipeldauers an seinen Herrn Bettern in Kakran. Jahrg. 1806. Heft 12 (Wien 1806), S. 28.
- 7) Hann-Gotendorff, Bibliotheca Germanorum erotica et curiosa. VIII., (München 1914), S. 482, Nr. 37. Aber Opit (1775—1841) vgl. Wurzbach, a. a. D. XXI., S. 66 f. wo jedoch dieses Werk nicht verzeichnet ist.
- 8) Karl Fuhrmann, Raimunds Kunft und Charakter. Berlin 1913, S. 33 ff., besonders S. 38; Rudolf Prisching,

Ferdinand Raimunds Mädchen aus der Feenwelt. Progr. Gumnafium Mährisch-Oftrau 1901, S. 3.

9) Prisching S. 14.

10) Dritter Aufzug, 7.Szene: Ferdinand Raimunds sämmtsliche Werke. Hg. von Joh. N. Vogl, II., (Wien 1837), S. 192; Sämmtliche Werke. Hg. von R. Glossy und August Sauer, I., (Wien 1881), S. 293 (III. Aufzug, 6. Szene).

11) Der Sammler, XVIII., (Wien 1826), S. 556.

12) Wiener Zeitschrift für Kunft, Literatur, Theater und Mobe. Wien 1826. S. 1128.

13) Allgemeine Theaterzeitung. Hg. von Adolf Bäuerle.

Wien 1826, S. 604.

14) Friedrich Ludwig Schmidt, Denkwürdigkeiten. Hg. von Hermann Uhde. 2II., (Stuttgart 1878), S. 259 (jah Raismund am 28. Mai 1829 als Wurzel in der Leopoldstadt).

15) Dritter Aufzug, 8. Szene. In 3 Strophen, beginnend: So mancher steigt herum, ber Hochmut bringt ihn um (Bogl, II., S. 198 f.; Glosspeauer, I., S. 298 f.).

- 16) August Sauer in: Allgemeine Deutsche Biographie. XXVII., (Leipzig 1888), S. 743 Gesammelte Reden und Aufsätz zur Geschichte der Literatur in Hsterreich und Deutschsland. Wien 1903, S. 253.
- 17) Eduard Castle in: F. Kaimunds Säntliche Werke. Leipzig (1903), S. LXXI mit Faksimise der Kaimundschen Urschrift; Cornelius Preiß, Josef Drechsser. Leoben 1910, S. 9 f.
- <sup>18</sup>) Bgl. die Unkündigung in: Ullgemeine Theaterzeitung. Hg. von U. Bäuerle. Nr. 143 vom 30. November 1826, S. 580.

19) Frig Lange, Der Wiener Walzer. Wien 1917, S. 56 f.

- 20) Wilhelm Börner, Ferdinand Kaimund. Leipzig (1905), S. 53; August Sauer in: Allgemeine Deutsche Biographie. XXVII., (Leipzig 1888), S. 744 Ges. Reden 2c., S. 254.
- <sup>21</sup>) Börner, a. a. D. S. 76 ff. (fürs Theater an der Wien als Abschiedstag fälschlich der 15. Jänner 1831 angeführt, vgl. dagegen unten Anm. 54).

22) Gloffn-Sauer, III., S. 511 (München, Berbft 1831).

23) R. Fellner, Kaimund in Berlin. Die Nation. VII., (Berlin 1890), S. 515 ff.; Der Sammler. XXIV., (Wien 1832), S. 212:,, Diese Töne des Aschenliedes berühren in ihren einsachen Worten, in ihrer einsachen Weise, Schmerzen, die, durch das ganze Weltall vibrirend, den Wiederhall in jeder Brust finden"

24 ) Allgemeine Theaterzeitung. Hg. von Abolf Bäuerle.

Wien 1826, G. 572.

<sup>25)</sup> Otto Weigmann, Schwind. Des Meisters Werke in 1265 Abbildungen. Stuttgart 1906, S. 54.

20) Wolfgang von Wurzbach, Josef Kriehuber. Katalog ber von ihm lithographierten Bortraits. München 1902,

S. 187, Nr. 1626 (ohne Jahr).

27) Bücher und Bilder aus der Sammlung Abolf Hofbauer. Auktionskatalog. Wien 1919, S. 92, Nr. 1566. — Eine färbige Gratulationskarte, von J. E. (Endletherger) aus Traganth verfertigt und mit Goldrahmen versehen, bewahrt die Sammlung Dr. Henmann in Wien. Die Karte stellt ben Afchenmann und die Jugend vor (vgl. oben die Abbildung auf S. 149) und weist den zierlich gestochenen Vers auf:

> Streb' nicht nach eitlen Glanz zu haschen, Den jeder Zufall leicht zerstreut;

> Dein Glück wird niemahls dan zu Aschen, Suchst du es in Zusriedenheit.

Weitere Gratulationskarten mit Raimund als Aschenmann, wobei der Stich von SchwindsKriehuber zugrundeliegt, ersichienen bei Anton Paterno in Wien oder waren von J. S. versertigt (Gustav E. Pazaurek, ViedermeiersWünsche. Stuttsgart 1908, S. 17, 19 mit Abb. 21 und Tafel 50 links unten).

<sup>28</sup>) Antithefen, oder Herrn Humors Wanderungen durch Wien und Berlin. Eine Sammlung Skidzen aus dem Wiener und Berliner Bolksleben, nach der Natur gezeichnet. Wien 1834, S. 68 (Afchenmänner in der Hauptstraße von Altslerchenfelb), 69 (Kuf).

29) Märzroth (M. Barach), Alt-Wien. Bilder und Geschichten. Leipzig (1885), S. 6; Karl Meist, Memoiren.

Wien 1868, S. 34.

- 30) Pachhueber's Leben und Meinungen in vertrauten Briefen an Zeitgenossen. II. An den Aschenmann: Wiener Gesellschafter zur Erheiterung für Gebildete. Hg. von And. Schumacher. 2. Heft. Wien 1833, S. 119 ff.
- 31) Frig Brukner, Ferdinand Raimund in der Dichtung seiner Reitgenossen, Wien 1905, S. 64 ff., Nr. 37.

32) Brukner, a. a. D., S. 43 ff., Nr. 32, besonders

S. 44 f., Strophe 3 f.; Meifl, Memoiren. S. 57.

- <sup>39</sup>) Bgl. den Nekrolog und den Bericht über das Leichenbegängnis von C. F. Weidmann: Allgemeine Theaterzeitung. Hg. von Ab. Bäuerle. Wien 1833, S. 83, 86 f. (darnach starb Bertoni in der Nacht vom 26. auf den 27. Jänner 1833 am Nervenschlag) und C. L. Costenoble, Aus dem Burgtheater 1818—1837. II., (Wien 1889), S. 140.
- 34) Hier stand vor kurzer Zeit noch als Zufriedenheit (2 Strophen): Weidmann, a. a. D., 1833, S. 86; Vogl IV., S. 336 f., Nr. 6; Glossy-Sauer III., S. 381, Nr. 8.

85) Abgedruckt bei Brukner, a. a. D., S. 47 ff., Nr. 35.

30) Brukner S. 63 f., Nr. 36: Es füllt bas Haus itch an (2 Strophen).

37) Miotelki Nowakowskiego z melodramy Chlop Milionowy. Warschau, w litografii J. L. Wemmera. D. J. Fol. (Kataslog einer hervorragenden Sammlung, enthaltend Altwienersansichten in Aquarell, Rupferstich und Lithographie. Versteisgerung in Wien, den 27. Oktober 1903 durch Gilhofer & Ranschburg. Wien 1903, S. 49, Nr. 524).

38) Bogl (IV., S. 330 ff.) bot 8 (eigentlich 10) Aschenslieder, die Glosspesauer (III., S. 370 ff.) auf 12 (eigentlich 15) vermehrten, wozu noch Moritz Necker (Die Grenzboten. XLIX.,

[Leipzig 1890], G. 278 f.) zwei weitere fügte.

39) Wie groß ist boch mein Glück in meinem Mißgeschick (1 Strophe): C. J. F. Holzapsel, Theater-Gesichenk der k. k. priv. Theater an der Wien und in der Josephstadt auf das Jahr 1831. (Wien 1831), S. 17; Bogl IV., S. 335, Nr. 4 (selbständiger II. Teil); Glossp-Sauer III., S. 385, Nr. 11 (selbständiger II. Teil). Taucht auch als dritte, unors

ganische Strophe von "Wenn eines was verspricht, das halts darum noch nicht" (Glosspräauer III., S. 383 f., Nr. 10), mit abweichenden Zeilen 5 und 6 auf, welches Lied aber sinngemäß nur aus zwei Strophen (Str. 1 spricht davon, daß die Treue oft nicht echt sei; Str. 2 handelt von falschen Freunden und entspricht mit Varianten Vogl IV., S. 334, Nr. 4, Str. 2 — Glosspräauer III., S. 385, Nr. 11, Str. 2 von "Ein Stutzer spricht ganz schwach", wo sie aber keinen Zusammenhang mit Str. 1 hat, folglich unorganisch ist bestehen kann.

40) D überglücklich Los! Jhr Beifall ift zu groß (1 Strophe): Vogl IV., S. 334, Nr. 3 (II. Teil) = Glossp. Sauer III., S. 373 (als 2. Repetition zu Nr. 2 und zwar in 2 Strophen, wobei sich Raimund in der zweiten entschuldigt, daß ihm nichts mehr einfalle, da sein Kopf schon zu schwach sei: Der Beifall wär' schon recht, allein mir geht's schon

schlecht).

41) Es zieht auf stiller Seid' ganz winterlich beschneit (5 Strophen): F. Raimund, Des Aschenmannes Wiederkehr. In: Wiener Gefellichafter gur Erheiterung für Gebildete. Sa. von Und. Schumacher. 2. Seft. Wien 1833. 6. 102ff.; Bogliv., 6. 337f., Nr. 7; Gloffn-Sauer III., 6. 379ff., Nr. 7 und 530 (Textvarianten). — Über Raimunds erftes Auftreten am 10. Jänner 1833 in ber Josefstadt mare ein Bericht von C. F. Weidmann (Allgemeine Theaterzeitung. Hg. von U. Bäuerle. Wien 1833, G. 35 f.) zu vergleichen, worin es heißt (S. 35), daß Raimund als Aschenmann viermal hintereinander gerufen wurde, daß diese Szene "unübertrefflich" war und "der Rünftler überraschte am Schlusse dieser mit Enthufiasmus aufgenommenen Scene das Bublikum mit neuen Couplets voll der finnigften Beziehungen auf feine Beimkehr und Wiedererscheinung. Der Beifall, mit welchem fie gehört wurden, war stürmisch."

42) Mich macht kein Beifall müd', ich wieders hol' mein Lied (1 Strophe): Vogl IV., S. 333, Nr. 3 (1. Teil); Glosspe Sauer III., S. 381 (als Repetition von Nr. 7 = Unm. 41).

- 43) Ich sing' halt fleißig drauf, sie nehmen's gütig auf (1 Strophe): M. Necker, a. a. D., XLIX., S. 278 (als 3, Repetition).
- 44) Oft herrscht in einem Haus im Fasching Saus und Braus (10 Strophen): M. Necker, a. a. D., XLIX., S. 278f.
  - 45) Otto Rub, Das Burgtheater. Wien 1913, S. 57.
- 46) Karoline Pichler, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Hg. von E. K. Blümml. II., (München 1914), S. 452, Unm. 129f.
- 47) Allgemeine Theaterzeitung. Hg. von A. Bäuerle. Wien 1827, S. 100 und 108; Der Wanderer. Wien 1827, Nr. 56 (nächste Vorstellung am 1. März, Tag nach dem Aschreittwoch: ebd. Nr. 59).
- 48) Jch komm' auf ihren Wink ganz lang sam und boch flink (3 Strophen): Holzapfel, a. a. D., 1831, S. 16f.; Bogl IV., S. 335f., Nr. 5; Glossp. Sauer III., S. 382f., Nr. 9.
- 49) Leopold Josef Figinger, Versuch einer Geschichte der Menagerien des österreichischerkaiserlichen Hoses mit besonderer Berücksichtigung der Menagerie zu Schönbrunn. Wien 1853, S. 73f. (S. 13 und 14 Literatur über diese Giraffe); Glossprücker III., S. 382f., Anm. 1.
- 50) Glosspæsauer III., S. 383, Anm. (Abolf Bäuerle, Die Giraffe in Wien); Friedrich Anton v. Schönholz, Traditionen zur Charakteristik Hsterreichs. Hg. von Gustav Gugig. I., (München 1914), S. 955., mit Anm. 1.
- 51) Über Raimunds erstes Auftreten am 22. Februar 1831 in München: Börner S. 77 (fälschlich am 3. Februar); Franz Grandaur, Chronik des kgl. Hof- und National-Theaters in München. München 1878, S. 110f.; Allgemeine Theaterzeitung. Ho. von A. Bäuerse. Wien 1831, S. 111. Vom alten Jiterland zieht still zum Jarstrand (5 Strophen): GlosspeSauer III., S. 370f., Nr. 1 und 529f. (Varianten).
- 52) Börner S. 80f.; R. Fellner, a. a. D. Vom alten Jfterland zieht ftill zum Spreeftrand (5 Strophen): Glosspe Gauer III., S. 377 ff., Nr. 5 und 530 (Abweichungen).

28\*

- 58) And. Schumacher in einer längeren Besprechung diese Gastspiels: Allg. Theaterzeitung. Wien 1831, S. 75.
- 54) Es ist halt so bestimmt, wie es der Mensch auch nimmt (3 Strophen): Glosspsauer III., S. 374, Nr. 3, mit der Angabe "In Wien 1832". Da aber Raimund 1832 in Wien nicht austrat, so kann nur sein Abschied von den Wienern am 26. Jänner 1831 als Wurzel, womit er sein Gastspiel im Theater an der Wien beendigte (Der Wanderer. Wien 1831, Nr. 29, S. 52), gemeint sein.
- 55) Wenn man diese "Abbankung" bisher mit 15. Jänner 1831 batierte (Glossp. Sauer III., S. 472 f., Nr. 41), so ist dies falsch, denn am 15. Jänner 1831 trat Raimund im Theater an der Wien in seinem Stück "Der Varometermacher auf der Jaubersinsel" auf (Bäuerles Allgemeine Theaterzeitung. Wien 1831, S. 28, 67; Der Sammler. XXIII., [Wien 1831], S. 52), konnte sich daher nicht als Wurzel verabschieden. Das richtige Datum (26. Jänner) ergibt die kurze Notiz in "Der Wanderer" (Wien 1831, Nr. 29, S. 52), worin es unter anderem heißt: "Der Vensall, den er einerntete, war stürmisch und seine Danksrede sehr gelungen."
- 56) Börner S. 78; erstes und letztes Auftreten und zwar jedesmal als Wurzel am 13. November 1831 und 9. Jänner 1832 (Allgemeine Theaterzeitung. Hg. von A. Bäuerle. Wien 1831, S. 580 und 1832, S. 60; "Der Sammler." XXIV., [Wien 1832], S. 44).
- 57) Es ist halt so bestimmt, wie es ber Mensch auch nimmt (5 Strophen): Vogl IV., S. 330ff., Nr. 1; Gloss, Sauer III., S. 375f., Nr. 4.
- 58) Ein Stuger spricht ganz schwach (1 Strophe): Vogl IV., S. 334, Nr. 4; Glossp-Sauer III., S. 385, Nr. 11. Mit dieser Strophe ist eine weitere unorganisch verbunden (vol. oben Unm. 39).
- 59) Ein Jahr ist es beinah', stand ich am Abend da (4 Strophen): Vogl IV., S. 332f., Nr. 2; Glosspacher III., S. 378f., Nr. 6 und 530 (Abweichungen). — Raimund trat 1832 am 5. September zum erstenmal in Hamburg wieder

als Wurzel auf: Allg. Theaterzeitung. Wien 1832, S. 760, vgl. noch S. 784 und 811; Der Sammler. XXIV., (Wien 1827), S. 484 mit folgendem Bericht: "Die Berse, welche der versdienstwolle Gast, als eine Wiederholung des Aschnliedes laut und einstimmig begehrt wurde, vortrug, waren der lieblichen Melodie recht passend untergelegt und konnten ihres Eindrucks nicht versehlen".

60) Börner S. 78; Herm. Uhbe, Das Stadttheater in Hamburg 1827—1877. Stuttgart 1879, S. 55 ff., 86; F. L. Schmidt, a. a. D., II., S. 293; "Der Sammler." XXIII., (Wien 1831), S. 528. — Über den Erfolg des Afchenliedes beim erften Auftreten (1. September 1831) berichtet "Der Sammler" (a. a. D. S. 476) nach einer Hamburger Zeitung: "Auf einstimmiges Verlangen der begeisterten Menge mußte Hr. Kaimund das Aschenlied wiederhohlen; die sinnigen und rührenden Verse, welche er der lieblichen Melodie unterlegte, beurkundeten neuerdings das tiese Gemüth dieses wahrhaft seltenen Künstlers."

61) Der Sommer ist dahin, der Herbst will auch schon ziehn (4 Strophen): Glosspecauer III., S. 372 f., Nr. 2.

— Das erste Auftreten als Wurzel während des zweiten Gastsipiels fand in München am 13. November 1831 statt: Allg. Theaterzeitung. Wien 1831, S. 580. Hier heißt es: "das Alschenlied, und besonders die eingelegten Strophen über die

Cholera machten Kurore".

62) Fünf | Weltliche Lieder, | Das Erfte. | Aus der Zauber-Pantomime: | Der Bauer als Millionär. | Der Afchen Mann. | So Mancher steigt herum 2c. 2c. | Das Zwente. | Tadädl. | Jept komm ich grad da übers Eck 2c. 2c. | Das Dritte. | Die Tadakspseise | Erster Theil. | Ueber die Beschwerden dieses Lebens 2c. | Das Vierte. | Der Schlaf. | Schlumm're mein Bräutchen in Kuh 2c. | Das Fünste. | Lebe und Freundschaft. | Lieb und Freundschaft geben 2c. 2c. || Wien, 1827. — 8°, 4 Vll. Auf Bl. 4b: Zu sinden ben Jgnaz Eder, Kupserstichhändler am | Thurn in der Flecksieder Gasse im eigenem Hause | Nr. 76 zum guten Hirten. — Wiener Stadtbibliothek 21960 A, Vd 5. — Das Aschenied auf Vl. 1b—2a.

- 63) Gegenüber Glossp. Sauer I., S. 298f. folgende Varisanten: I. Trägt; 4 Jst dummer (!) als ein . . . II.4 Trakter; in d' Küche. III.1 So [Doch; 6 Dankbarkeit [Freundlichskeit; 7 treuen [treuer.
- 64) Ein schönes | weltliches Lied, | der Milionär | als | Alschen=Mann. || Bild (links Haus mit Weinzeiger, rechts rück= wärts Kirche, vorne ein schreitender Mann). || 1827. — 8°, 2 Bll. Im Besitze von Dr. Richard Abeles in Wien.
- 65) Drei schöne | weltliche Lieber. || Das Erste: | Der Millionör als Aschenmann, 2c. | Das Zweite: | Wie scheint der Mond so hell in | meines Voters Gorten 2c. | Das Dritte: | Das Stusen-Allter von zehn bis | hundert Jahren. | Vignette (Vlumenkorb). || 1829. 8°, 4 Vll. Im Besitz von Dr. Blümml.
- 66) Gegen Glossp. Sauer (I., S. 298 f.) zeigen 1827 (Unm. 64) und 1829 (Unm. 65) folgende Abweichungen: I. geht [steigt; 3 Tägt; 4 Jst dümmer als ein . . . ; 6 D Freunde, das . . . II. srug (1829); 4 Trakteur; 6 in d' Küche . . . III. So [Doch; 2 etwa Geld; 5 Denn [Vor; 6 Jch schäße jederzeit; 9 Ein Aschen! Ein Aschen! 1827 und 1829 stimmen, wie man sieht, dis auf II. völlig miteinander überein.
- 67) Der wiedergegebene Text folgt 1829, da dieser betreffs Rechtschreibung und Zeichensetzung gegenüber 1827 höher zu bewerten ist; doch ist legtere im Abdruck geregelt. An Abweichungen weist 1827 auf: Is frags; 4 ihm . . . behalt'n (1829 behalten); 5 Ich ziehe meinen . . .; 8 Komm'n (1829). II2 Fragt; 8 Monn. III.2 Praßen (1827, 1829); 6 .. Asson micht mehr her; 7 Monn. IV.3 Gebts (! 1829) . . . von (1827); 4 So wärn die Sackeln lerr.
- 68) Ein schönes neues Lied. | Der | Bauer als Milionär. || Bignette. || Wien, 1810. — 8°,2 Bll. Jm Besitz von Dr. Blümml.
- 69) Barianten gegenüber Glossp. Sauer I., S. 298 f.: I3 Trägt; 3 Jft er ein . . . — II2 Von Preißler (1) Spigen . . . ; 3 fragt'; 4 Trakteur; 6 in d' Küche. — III5 aller (1); 6 Danks barkeit [Freundlichkeit; 9 Ein Aschen! Ein Aschen!

70) Abweichungen gegenüber Glossps-Sauer III., S. 383 f., Nr. 10: I<sub>2</sub> hält's. — II<sub>2</sub> treuer [guter; 3 oft [ja. — III<sub>1</sub> nun [nur; 3 auf (!) [ruf; 9 Sin Aschen! Ein Aschen!

71) Barianten: 2 zu fehlt; 4.. werd'n ... Sacke ...;

Bermögen schwindet bald; 6 Sie fehlt.

- 72) Dem alten Jahr geht's schlimm, kein Mensch ipricht mehr pon ihm (4 Strophen): Bogl IV., S. 338ff., Nr. 8; Gloffn=Sauer III., S. 385 ff., Nr. 12 und 531 (Barianten). - Vorgetragen murbe bas Lied jedenfalls in einer Vorstellung des "Bauer als Millionär", die knapp vor Neujahr in Wien stattfand; in Betracht kämen nur im Leopold= ftädter Theater die Jahre 1826/27,1827/28,1828/29 und 1829/30. Die dem ersten Jänner zunächst liegenden Tage Diefer Jahre. an denen "Das Mädchen aus der Feenwelt" gegeben murde, waren der 27. Dezember 1826 (nächste Aufführung am 4. Jänner 1827: Chronologisches Berzeichnik aller auf den fünf Theatern Wien's gegebenen Vorstellungen, III., [Wien 1828], G. 9, 10), 26. Bezember 1827 (nächfte Aufführung am 26. Jänner 1828: ebd. IV., [Wien 1829], S. 9, 12), 6. Dezember 1828 (nächste Aufführung am 5. Mai 1829: Der Wanderer. Wien 1828, Nr. 340: 1829, Nr. 125) und 27. Dezember 1829 (nächfte Aufführung 5. Februar 1830: ebd. Wien 1829, Nr. 361; 1830, Mr. 36).
- 75) Über diese Sitte unterrichtet eingehend ein Büchlein von Johann Kitter von Lucam (Der Neujahrswunsch, oder: Kritische Würdigung aller Meinungen, die sich gegen die Aufhebung der Sitte des Neujahrwünschens erhoben haben. Ein Wort zur Zeit und zur Beförderung eines wohlthätigen Zweckes. Wien 1831. Gr. 8°, 45 S.), das im Dezember 1830 entstanden ist. Wiener Neujahrsenthebungskarten der Jahre 1831, 1832, 1834 und 1835, hergestellt bei Joses Trentssensky, bewahrt die Wiener Hosbiliothek (Flugblätter: Herreich 1809—1847).
- <sup>74</sup>) Bgl. über Karl Boloz von Antoniewicz die Angaben bei Pichler-Blümml, a. a. D., 11., S. 270f., 572: 448 mit weiterer Literatur.

- 75) Stanzen eines nordischen Aschenmannes. Wien, Gesbruckt ben den PP. Mechitaristen, 1831. Gr. 80, 28 SS. (Wiener Stadtbibliothek.)
- 76) Fünf schöne | Neue Lieder. | Das Erste. | Der Aschenmann. | Komm du zu mir hervor 2c. | Das Zwente. | Es kann ja nicht immer so bleiben 2c. | Das Dritte. | Nehmt den Humpen in die Hand 2c. | Das Vierte. | Arie aus Preciosa. | Einsam bin ich nicht alleine 2c. | Das Fünste. | Der Megger. | Mit Blut besprift und Messers schafte. | Vilo. | Gedruckt in diesem Jahr. 8°, 4 Bll. München, kgl. Hof: und Staatsbibliothek: Sammelband B. o. germ. 852 w. Bb. I., Nr. 13.
- 77) Ludwig Tobler, Kleine Schriften zur Bolks- und Sprachkunde. Frauenfeld 1897, S. 136; Karl Fajkmajer, Skizzen aus Alt-Wien. Wien 1913, S. 62; Realis, Curiosistäten und Memorabisien-Legicon. II., (Wien 1846), S. 81 f.
  - 78) Mündliche Überlieferung.
- 70) E. K. Blümml, Schottkys Volksliedernachlaß. I., (Wien 1912), S. 119, Unm. 2.
- 80) Neues | weltliches Lied. || Der Aschenmann. | Erster Theil. | Vild (Aschenmann mit Butte und Krücke vor Häusern). || Znaim. | Gedruckt und zu haben bei M. Hosmann. — 80, 2 VII. Wiener Stadtbibliothek: 39976 C (Volksliedschachtel). — Beim Abdruck dieses und aller solgenden Lieder ist die Zeichensehung den Originalen gegenüber etwas geregelt. — Vgl. oben S. 168 die Wiedergabe der Titelseite.
- 51) Neues | weltliches Lied. || Der Aschenmann. | Zweiter Theil. | Bild (ein Bauer). || Znaim. | Gedruckt und zu haben bet Martin Hosmann. 80, 2 Bll. Wiener Stadtbibliothek: 39976 C (Volksliedschachtel).
- 82) Zwei sehr besiebte Lieder | vom | Uschenmann. || Zu singen | nach der allgemein bekannten Arie: | Weil man's so gerne hört, | Das Aschenlied begehrt, | So wag' ich's, und erschein' | Damit auch im Verein. || Im Verlage bei Franz Barth in Wien, | Mariahilf, kleine Kirchengasse Nr. 28. || Wien. | C. 42. S. 11. 15. 8°, 4 Bl. Auf Bl. 1b: Gedruckt bei Johann

Nep. Fribrich. | 1844. — Wiener Stadtbibliothek: 39976 C (Bolksliedschachtel).

Das erste Lied, auf Bl. 2a—3a, zeigt gegenüber 81), unter sklavischer Beibehaltung des Drucksehlers (mit Behag'n) in I<sub>5</sub>, solgende Abweichungen: I<sub>6</sub> Sunst lieget's mir im . . .; 3n Aschen! In Aschen! (ebenso in allen solgenden Strophen der Kehrreim verdoppelt). — II<sub>7</sub> san seinn. — IV<sub>4</sub> nöt snit. — V<sub>8</sub> nöt snit; 7 gäbe saebe. — VI<sub>6</sub> a ska. — VII<sub>5</sub> Manche (!).

Das zweite Lied handelt von Napoleons Beisetzung im

Invalidendome zu Paris.

88) Otto Horn (Abolf Bäuerle), Therese Krones. Koman aus Wien's jüngster Bergangenheit. III. 2, (Wien 1855), S. 105 f. — Über die Mordtat und Jaroszynski vgl. man Jgnaz F. Castelli, Memoiren meines Lebens. Hg. von Josef Bindtner. II., (München 1914), S. 82 ff., 501 f.

84) Karl Meisl, Memoiren. Wien 1868, G. 34.

- 85) Pichler-Blümml, a. a. D., 2II., S. 716, Register (unter Napoleon).
- 86) Paul Holzhausen, Napoleons Tod im Spiegel der zeitgenössischen Presse und Dichtung. Franksurt a. M. 1902, S. 10 st.
  - 87) Holzhausen, S. 18ff.

88) Holzhausen, G. 68ff.

89) F. W. Freiherr von Ditfurth, Die hiftorischen Volkselieder von der Verbannung Napoleons nach St. Helena 1815 bis zur Gründung des Nordbundes 1866. Verlin 1872, S. 13f., Nr. 10 (Tod); 78f., Nr. 54 (Beisetzung in Paris).

90) August Fournier, Napoleon I. 2111., (Wien 1906),

S. 361ff.

- <sup>91</sup>) Die Tobtenseier des Kaisers Napoleon. Leipzig 1841, S. 11 ff.
  - 92) Holzhaufen, G. 83, Unm. 1; Die Todtenfeier 2c. G. 9f.

93) Fournier, 2III., G. 3ff.

94) Handschriftlicher Nachlaß des Johann Baptist Moser in der Wiener Stadtbibliothek, Heft Invent. Nr. 11643 mit einigen Ubweichungen im Texte und zwar: 1. Vom A. — II. jeder [jede; 7 is; 5 igt . . .; 9 Auf'n . . — III. Den ewig großen . . .; 6 Dem [Den; 8 Den forbert igt P. — V4 immer [ewig; 5 Wenn nur des Volkes Wut; 6 Jm Herzen nicht die Glut; 7 Flamme; 9 Für'n A. — VI. von diesem M.; 2 nicht [nichts; 3 Odwohl der Welt entrückt; 4 Daß sie durch ihn beglückt; 6 gekannt [erkannt. — VII. 5 schlummern [ruhen; 7 die Ruhe [den Frieden; 8 Muß noch . . — VIII. Mimmt den . . — IX. is sissif; 8 kan [kein'.

94°) Hos. 11643 ber Wiener Stadtbibliothek (zu Mosers handschriftlichem Nachlaß gehörig). Über den Brand von Stenr vgl. man E. K. Blümml, Der Brand in Stenr 1842 und die Wiener Wohltätigkeit. Heimatgaue. I., (Linz 1919), S. 100 ff.,

besonders S. 103.

95) Wurzbach V., S. 368ff.; K. Glossn in: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft. X., (Wien 1901), S. 329ff., 344ff., XXI., (Wien 1912), S. 2, 23f., 168a (Register).

<sup>96</sup>) Vergleiche über die Sittenschilderungen, die einen geographischen Begriff mit "Wie es ist" verbinden, die eine gehenden bibliographischen Nachweise von A. F. Urnold (Zeitschrift für Bücherfreunde. V., [Leipzig 1901/02], S. 141 ff., 359 f.), A. L. Jellinek (ebd. V., S. 358 f.) und Gustav Gugtz (ebd. V., S. 479 ff.).

97) A. J. Groß-Hoffinger, Wien wie es ist. Viertes Heft: "Der Karneval" und "Aschrmittwoch-Lieder". Leipzig 1847, S. 32ff.: Wo ist die gold'ne Zeit der Buchverslagsamkeit (12 Strophen).

98) Ebd. IV., S. 37ff.: Wo ift die gute Zeit, die

alte Quitbarkeit (10 Strophen).

96) Jgn. F. Caftelli, Memoiren meines Lebens. Hg. von Josef Bindtner. II., (München 1914), S. 1 ff., 483 ff., 491 ff.

100) Bgl. Allegander Freiherr von Helfert, Die Belagerung und Einnahme Wiens, October 1848 Leipzig 1869, S. 53, 103 ff., 115 f., 178, 226.

101) Berthold Auerbach, Tagebuch aus Wien. Bon Latour bis auf Windischgräß (September bis November 1848). Bress lau 1849, S. 206.

- 102) Auerhach, ebb. S. 220 f.; Helfert, Die Belagerung 2c., S. 222 (Leopoldstadt), 261 (Landstraße), 408 ff.
- 103) Alexander Freiherr von Helfert, Der Wiener Parnaß im Jahre 1848. Wien 1882, S. 288, Nr. 1548.
  - 104) Helfert, Parnaß, S. 251, Nr. 1342.
  - 105) Helfert, Parnaß, S. 178, Nr. 937.
  - 106) Belfert, Barnaf, S. 410, Nr. 2031.
  - 107) Helfert, Parnaß, S. 410, Nr. 2029.
- 108) Oskar Wiener, Arien und Bänkel aus Altwien. Leipzig 1914, S. 367 f. Der Originaldruck, ein offenes Blatt, wobei Bl. 1a und 2b leer find, in der Wiener Stadtbibliothek (50834 C unter Beh). Auf Bl. 1b: 52. | Vild (Lithographie): Ein Aschenmann mit der Aschenkrücke in der Hand und der Butte auf dem Kücken unter Häusertrümmern; auf dem Volken seigen Rugeln und Valken zerstreut. Darunter: Der Wiener Aschenmann | erster Theul. | Versast von dem Volkssanger August Betz. | Arie nach Kaimunds Aschenked. Auf Vl. 2a am Schlusse: Wien d. Anton Leitner Kupferstecher Schottenfeld Feldgahse No. 241. Vgl. das Faksimile der Titelsette oben S. 188.
  - 109) Helfert, Die Belagerung 2c., S. 216, 224f., 228, 262.
- 110) W. G. Dunder, Denkschrift über die Wiener Octobers Revolution. Wien 1849, S. 865.
- i11) Dunder, S. 770 f.; Helfert, Die Belagerung, S. 224, 244 f.
  - 112) Dunder, G. 772ff.; Helfert, Die Belagerung, G. 272ff.
  - 113) Dunder, S. 774; Helfert, Die Belagerung, S. 274.
- 114) No. 88. | Der Wiener | Alchenmann. || Eigenthum und im Berlag bei Franz Barth | in Wien, | Mariahilf, kleine Kirchengasse Nr. 28. || Ein Zeitgedicht | zur | Erinnerung an die Wiener Oktobertage des Jahres 1848. | Versaßt von | August Bez. | Nach der Melodie des Aschenmannes | von | Ferdinand Kaimund. || D. 45. 8°, 4 VII. (Hossibiliothek in Wien: 486.703 A).

Eine in der Titelanordnung und im Text von a), welcher der Abdruck folgt, etwas verschiedene Ausgabe besaß Abolf Hofbauer in Wien (Bücher und Bilder aus der Sammlung Abolf Hofbauer. Auktionskatalog. Wien 1919, S. 101, Nr. 1710) und besitzt Herr Georg Eckl in Wien:

b) No. 88. | Der Wiener | Alchenmann. || Eigenthum und im Berlag bei Franz Barth, | Mariahilf, kleine Kirchengassen. 28 in Wien. || Ein Zeitgedicht | zur | Erinnerung an die Wiener Oktobertage des Jahres 1848. | Verfaßt vom Volkssänger | August Beg. | Nach der Melodie des Aschenmannes. (!) | von | Ferdinand Kaimund. || D. 45. — 8°, 4 Vs.

Un Abweichungen gegenüber a) ergeben sich, die Zeichen-

fegung ausgenommen:

III.4 niederbrennt. — V, g'scheg'n. — VII.3 Seins; 7 Wanns. — XII.2 a sein. — XIV. Gloggnigerbahn. — XVII.1 Drum.

Einen britten, im Titel und sonst abweichenden Druck bewahrt die Wiener Stadtbibliothek (50834 C unter Bet) aus dem Nachlasse des Dichters L. A. Frankl:

c) No. 88. | Der Wiener | Aschemmann. || Eigenthum und im Verlag bei Franz Varth, | Mariahilf, kleine Kirchensgasse Nr. 28, in Wien. || Ein Zeitgedicht | zur | Erinnerung an die Wiener Oktobertage des Jahres' 1848. | Verfaßt von | August Vez. | Nach der Melodie des Aschemmannes | von | Ferdinand Raimund. || D. 45. — 8°, 4 V.

Die Abweichungen gegenüber a), ohne Berücksichtigung der Interpunktion, weisen auf nähere Beziehungen zu b):  $I_4$  Freud. —  $II_1$  Richt. —  $III_4$  niederbrennt. —  $V_7$  g'scheg'n. —  $VI_4$  Pelg'. —  $VII_3$  Seins;  $_7$  Wanns. —  $VIII_6$  denselben. —  $XII_2$  a sein. —  $XIV_1$  — Gloggniherbahn. —  $XV_4$  s'. —  $XVII_1$  Drum. —  $XVIII_7$  lang.

115) Bereits am 24. Oktober 1848 spielten sich bei der St. Margerlinie (Wien III.) kleinere Scharmügel ab und sielen Granaten und Kartätschen ein, ohne aber besonderen Schaden anzurichten (Dunder, S. 653, 655). Die volle Wucht des Angrisses hatte diese Linie erst am 28. Oktober auszushalten, als der gegen die Landstraße und Leopoldstadt gerichtete allgemeine Angriss der Truppen begonnen hatte. Wohl verbarrikadiert, aber schwach verteidigt, siel die St. Marger

Linie, nachdem vier Geschütze den Sturm vorbereitet hatten, bereits im Lause des Vormittags dem General Karl Zeisberg, der sich an die Spize eines kleinen Häussleins Freiwilliger gestellt hatte, in die Hand, wobei die geringe Zahl der Verzteidiger sich verzweiselt gewehrt hatte (vgl. Dunder, S. 731, 732, 737, 747, 749, 849 s.; Helsert, Die Belagerung, S. 748).

- 116) Bgl. ben 2. Teil bes Gedichtes von Beg, Str. 2: Wiener, a. a. D., S. 367.
  - 117) Bgl. oben S. 190 mit Unm. 111-113.
- 118) Gegenüber Teil II, Str. 4 (Wiener, S. 368) ergibt sich betreffs der in Trümmer geschossen Häuser Lerchenfelds (Wien VII.) oben eine kleine Abweichung; während dort nur von einem Haus gesprochen wird, werden hier zwei Häuser genannt. Tatsache ist, daß sich die Tätigkeit der kaiserlichen Truppen und der Aufständischen bei der Lerchenfelderlinte am 26., 28. und 30. Oktober nur auf das Abgeben von Kanonenschlissen beschränkte. Bgl. Dunder, S. 685, 747, 815; oben S. 189 mit Ann. 110.
- 118) Pelz = Stüghölzer; zum Zeitwort pelzen = ein Haus stügen (Schmeller-Frommann, B. Wb. 21., Sp. 390).
- 120) In Neulerchenfelb (Wien XVI.), das Breitenfelb gegenüber vor der Linie lag, hatten sich wohl am 26. Oktober 1848 heftige Kämpse abgespielt. Breitenselb (jest Wien VIII.) lag aber während der ganzen Belagerung nur im Ertrag der kaiserlichen Geschüße, daher der geringe, hier angerichtete Sachschade. Bgl. Helsert, Die Belagerung, S. 228, 247.
- 121) Dürste sich auf den Angriff der kaiserlichen Truppen am 23. Oktober beziehen, wo es diesen gelang, die Aufständischen von der Ferdinands-Wasserleitung zu vertreiben und hinter den Linienwall zu jagen, worauf Lichtenthal (Wien IX.) beschossen wurde (Helsert, Die Belagerung, S. 174). Möglicherweise hat Betz aber auch den hestigen Angriff der Truppen bei der Nußdorferlinie am 26. Oktober im Auge, dem einige Häuser und viele Fensterscheiben zum Opfer sielen (Helsert, Die Belagerung, S. 224).

122) Die Einäscherung des Gasthauses "Jum Auge Gottes", noch heute bestehend (Wien IX.), ersolgte am 23. Oktober durch die Ausständischen selbst; die Gründe, welche diese dazu beswegten, sind nicht ganz klar (Helsert, Die Belagerung, S. 177, 483 f., Anm. 115; Dunder, S. 617 f., 651).

123) Matthias Feldmüllers Holzverlag in der Spittelau (Wien IX.) fiel den Flammen ebenfalls am 23. Oktober zum Opfer; Grund war die Beschießung Lichtenthals und der Spittelau durch die Kaiserlichen; der Brand war am Abendhimmel weithin sichtbar (Helsert, Die Belagerung, S. 177; Dunder, S. 651).

124) Der Unterhaltungssaal "Obeon", in der Praterstraße (Wien II.) gelegen, wurde am Abend des 28. Oktober bei den hestigen Kämpsen, die in der Praterstraße wüteten, ein Raub der Flammen, die in den hunderten Strohbündeln, welche im Odeon als Lagerstroh herumlagen, reichliche Nahrung sanden. Die Entstehungsursache des Brandes ist nicht geklärt und es bleibt fraglich, ob kaiserliche Truppen oder zurücksziehende Mobile ihn verursachten. Vgl. Dunder, S. 744; Helfert, Die Belagerung, S. 267, 270.

125) Um 26. Oktober nachmittags spielten sich heftige Kämpse zwischen der Sophien- und Franzensbrücke (Wien III. und II.) ab, die damit endeten, daß die kaiserlichen Truppen die Dampsmühle besetzten und die großen Holzlegestätten am rechten Donaukanaluser auswärts der Sophienbrücke in Brand schossen. Die Ausstädichen zündeten das in der Nähe der Dampsmühle gelegene Bad "am Schüttel" an. Daraus entstanden dannizene großen, dis in die späte Nacht währenden, am 27. Oktober ihre Fortsetzung sindenden Brände, denen die meisten Häuser der Franzallee (Wien II.), einige Fabriken u. a. zum Opser sielen. Bgl. Dunder, S. 691, 692 s., 716 st.; Helsert, Die Belagerung, S. 229 s., 239 s., 270.

126) Gegen die Jägerzeile (heute II. Praterstraße), an deren Ende, dem Nordbahnhof gegenüber die Sternbarrikade errichtet war, gingen die Kaiserlichen schon am 26. Oktober vormittags mit Zwölspfündern los und bereits nachmittags

brannten beide Eckhäuser ber Jägerzeile, in denen steirische Scharfschützen postiert waren (Helsert, Die Belagerung, S. 222, 229).

127) Surm = Hause, Schwarm (Schmeller-Frommann, B.

Wb. 211., Sp. 327).

128) Um frühen Nachmittag des 31. Oktober waren die Truppen des KML. Karl Ritter von Hartlieb am Burgglacis angriffsbereit gestellt und die Aufforderung ergangen, die Burg ju übergeben. Die Nationalgarden, vom beften Willen befeelt, diefer Aufforderung nachzukommen, murden durch Mobile getäuscht und fo kam es, daß FMQ. Hartlieb, als um 3 Uhr nachmittags das allgemeine Bombardement ber Stadt begann, mit zwei 3mölfpfündern auch das Burgtor beschießen ließ. Bald darnach drangen Truppen stürmend unter Oberft Felix Fürst Jablonowski gegen das Burgtor vor, muften aber gurückgezogen werden und das Bombarbement begann neuerdings. Nach einer Biertelftunde fturmten von der Baradeisgärtchenseite drei Rompagnien Otocaner heran, die, durch Ranonenschüsse empfangen, mehrere Leute verloren und fich ebenfalls zurückziehen mußten, worauf neuerlich die Beschieftung einsette. Bgl. Selfert, Die Belagerung, G. 394ff., 399f.; Dunder, G. 867ff.

120) Durch Zusall siel bei der Beschießung der Stadt Wien am Nachmittag des 31. Okober 1848 eine Brandbombe aufs Dach der Hospibliothek (Wien I., Josefsplat) und zündete zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags. Das Dach, ein Teil der Augustinerkirche und viele naturhistorische Gegenstände wurden durch diesen Brand vernichtet, der dis spät in die Nacht hinein währte und mit dessen Bewältigung ein Teil der eingedrungenen Truppen vollauf zu tun hatte. Bgl. Helsert, Die Belagerung, S. 406 f., 410 fs., 415 und 517 fs., Unm. 275; Dunder, S. 875 fs.,

880ff.

130) Der Schmelzer Friedhof, der am 26. Oktober von Garben und Mobilen stark besetzt war, wurde, nachdem ein vergeblicher Sturm und eine entsprechende Vorbereitung durch die Artillerie, welche Grabsteine und Statuen zerschoß und

bie Gräber aufwühlte, vorangegangen waren, von kaiserlicher Infanterie gestürmt, am Abend jedoch wieder ausgegeben (Helsert, Die Belagerung, S. 224, 228; Dunder, S. 7005). Um 28. Oktober hatten ihn die Kaiserlichen wieder in Besitz und verwendeten die hölzernen Friedhofskreuze als Brennstoff (Helsert, Die Belagerung, S. 247). — Am gleichen Tage wurden der Magleinsdorfer Friedhof, der aber wieder geräumt werden mußte, und der Hundsthurmer Friedhof von den kaiserlichen Truppen erstürmt, was ebensalls nicht ganz ohne Berheerungen abging, wenn gleich diese beiden Friedhöfe lange nicht so litten, wie der Schmelzer Friedhof (vgl. Dunder, S. 748; Helsert, Die Belagerung, S. 244, 246).

131) Beim allgemeinen Angriff am 28. Oktober galt es auch, fich des Gloganigerbahnhofes, heute Subbahnhof, zu bemächtigen, ber, von Studenten, Arbeitern und Broletariern verteidigt, vormittags von den kaiserlichen Truppen tatkräftig beschossen, aber vergebens zu fturmen versucht worden mar. Um 4 Uhr nachmittags neuerlich aufs Heftigste mit Granaten und Bomben bearbeitet und zum Teil in Brand geschoffen. gelang es den Truppen erst bei einbrechender Dämmerung den Bahnhof, der greuliche Berwüftungen aufwies, in Befig zu nehmen. Bgl. Helfert, Die Belagerung, G. 245f., 263ff.; Dunder, G. 742, 748. - Das Belvedere, in dem der Infurgentengeneral Bem fein Sauptquartier aufgeschlagen hatte, wurde vom Einschnitt der Oftbahn aus am 28. Oktober pormittags beschossen und von den Aufständischen schon nach den erften Schüffen zum Grofteile geräumt, fo baf bie Verwüftungen nur gering waren (Helfert, Die Belagerung, S. 246, 263; Dunder, G. 742).

132) Ein offenes Blatt, wobei Bl. 1a und 2b weiß: 56. | Bild (Lithographie): Ein rusendes Aschemeib. | Das Wiener Aschemeib | als Seitenstük zum Aschemann. | Verfast von Johann Ernst. | Arie nach Kaimunds Aschemeided. — Am Fuße von Bl. 1b: Wien b. Anton Leitner Kupferstecher Schottensield Feldgasse No. 241. — 8°, 2 Bl., Wiener Stadtbibliothek (50834 C unter Ernst). — Bgl. das Faksimile des Titels

vben S. 199. — über Johann Ernft vgl. Helfert, Parnaß, S. 444 b.

133) Ein Verzeichnis aller Hingerichteten und Verurteilten bei Dunder. S. 903 ff.

- 134) Ein offenes Blatt, wobei Bl. 1a und 2b leer; auf Bl. 1b: Bilb (Lithographie): Ein Afchenbursche in Pantosseln, mit Krücke und Butte, im Hintergrunde ein Gesecht. Darunter: Der europätsche Asschließliches Verlagsrecht u. Druck von C. Barth Mariahilf No. 28 in Wien. 8°, 2 Bl. (Wien, Stadtbibliothek, 39976 C: Volksliedschachtel.) Vgl. das Faksimile des Titels oben S. 203.
- 185) Vgl. barüber Thomas, La guerre d'orient de 1854 à 1855. Paris (1901), S. 32 ff.

136) Bgl. Edmond Bapft, Les origines de la guerre de Crimée. Baris (1912), S. 155 ff., 345 ff.; Thomas, S. 15 ff.

137) Heinrich Friedjung, Der Krimkrieg und die österreichische Politik. Stuttgart 1907, S. 9.

138) Friedjung, S. 81ff., 96, 116.

139) Friedjung, S. 121 f.

- 140) Ein offenes Blatt, wobei Bl. 1a und 2b leer sind; auf Bl. 1b: Bilb: Born ein Aschenmann mit Butte am Rücken, stügt sich auf Krücke; im Hintergrund rechts Kirchturm, links Baum, Wegweiser. Hügelige Landschaft, sich nach rückwärts senkende Straße. Darunter: Der russisch türkische Aschenmann. | von Joh. Ernst. | Arie: Der Aschenmann von Kaimund. Am Fuße der Seite: Eigenthum des Ant. Leitner, Bürger u. Kupferstecher Schottenseld Feldgasse No. 241 in Wien. Bgl. das Faksimile des Titels oben S. 209.
  - 141) Über Joh. Ernft vgl. Helfert, Barnag, G. 444b.
- 142) Die Sammlung des Bischoss Michael Haas befindet sich durch die Güte meines 1918 verstorbenen ehemaligen Lehrers Prof. Dr. Joh. W. Nagl in "meinem Besitz. Über die Bestre-bungen des Bischoss Michael Haas auf volkskundlichem Gebiete vgl. man J.\*W. Nagl in Nagl-Zeidler, Deutschössereischische Literaturgeschichte. II., S. 101; sonst noch Rich. Kotter.

Michael Haas. Biographischer Beitrag zu einer künftigen Geschichte bes ungarischen Schulwesens. Progr. Oberrealsichuse Ofen 1859.

143) Bgl. über Martinelli als Volksschauspieler: Luds mig Eisenberg, Großes Biographisches Lezikon der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert. Leipzig 1903, S. 646 ff., besonders S.648; A. Bettelheim in: Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog. XVIII., (Berlin 1917), S. 37 ff. und Neue Gänge mit Ludwig Anzengruber. Wien 1919, S. 187 ff., 309.

144) Mitgeteilt von meinem Schwiegervater Herrn Obers lehrer i. B., Julius Zober in Wien († 29. September 1919).

145) Gemalt vom Maler Alexander Golg als Deckensgemälde, das die Apotheose der Wiener Schauspielkunst darsstellt. Es erscheinen darinnen (links) u. a. Mozart mit der Königin der Nacht und Papageno, Kaimund mit der Jugend (Krones) und dem Aschenmann (Girardi) usw.

146) Mag Kalbeck, Raimund im Burgtheater. Neues Wiener Tagblatt, Nr. 44 vom 16. Februar 1918, S. 2—4

(Feuilleton), befonders G. 4 c.

147) Neue Freie Presse, Nr. 19.227 vom 5. März 1918. Ubendblatt, S. 1a (unter: Rleine Chronik).

# Johann Mederitsch, genannt Gallus, und das Wiener Volkslied (S. 214 ff.).

Zuerst: Mozarteums-Mitteilungen. 1. Jahrgang. Heft 2. Salzburg 1919, S. 21—23. Hier erweitert und vermehrt.

- 1) Wiener Lieder und Tange. 2Bde. Wien 1911 und 1913.
- 2) Arien und Bankel aus Altwien. Leipzig 1914.
- 3) Der Wiener Volks- und Bänkelgesang in den Jahren von 1800—1848. Wien, o. J. (1913).
  - 4) Der Wiener Walzer. Wien 1917.
- 5) Grillparzers Klavierlehrer Joh. Mederitsch, genannt Gallus. Altwiener Kalender für das Jahr 1919. Wien 1919, S. 134 ff. — Bgl. noch die biographische Skizze von A. Fareanu, Musikpädagogische Zeitung. VIII., (1918), Nr. 3, S. 17 ff.

6) Signatur VII. 2207.

7) Die travestirte Alceste. Ein komisches Singspiel in amen Aufaugen. Aufgeführt auf dem k. k. privilegirten Schika=

nederischen Theater. Wien 1802, G. 48f.

8) Untique und Telemach, Uls Telemachs zwenter Theil. Eine Rarrikatur in Knittelreimen mit Gefang in zwen Auf-Bügen. Die Mufik ift von Berrn Ferdinand Rauer, Mufik-Direktor, Wien 1805, G. 70.

9) Totenprotokoll der Stadt Wien im Wiener Stadt-

archiv, 1790, Buchit. M. Kol. 67 a.

10) Bom Wiener Bolkstheater. Wien und Teichen (1884). G. 92.

### Pamphlete von J. B. Alringer (G. 224 ff.).

Buerft: Wiener Zeitung, Nr. 46, Sonntag, ben 24, Febr. 1907 (Keuilleton).

- 1) R. M. Werner, Aus dem josephinischen Wien usw. Berlin 1888, G. 133.
  - 2) K. Kratter, Freimaurer Auto da Féin Wien, 1786, S. 38 ff.
  - 3) Post von Wien, 1784, I., G. 197ff.
  - 4) Wiener Blättchen, 1784, 7. Febr.
  - 5) Wiener Blättchen, 1784, 19. Märg.
  - 6) Bal. auch Realztg., Wien 1786, G. 10f.
- 7) Über Frang Sald (1751-1793): Wien. Schriftstellerund Rünftlerlegikon, 1793, G. 52; Wurgbach, VII., G. 231. Er war Jesuit und Theolog.
  - 8) K. Kratter, l. c. S. 39.
- 9) R. Reil, Wiener Freunde (1784-1808), Wien 1883, S. 41.
  - 10) Unti=Soffmann, Wien 1792, G. 88.
- 11) Das Hanswurstenhaus befand sich Zeughausgasse Mr. 184 alt, an der Ecke des Salzgriefes, und mar 1717 von Joj. Unt. Stranigky, dem berühmten hanswurft, erbaut worden. Seine Erben verkauften es 1760 dem Abt von Rlein-Mariazell, 1798 übernahm es die n. ö. Staatsgüteradmini-

stration, die später die k. k. Lottodirektion darin unterbrachte (f. R. A. Schimmer, Häuserchronik, 1849, S. 43).

12) Reger hatte die besondere Eitelkeit, sich von zahlereichen Autoren Werke dedizieren zu lassen, die er dann bei der Zensur, wohl auch bei der Kritik in Schutz nahm.

13) Der Wirth vom goldenen Eimer im neuen Lerchen-

felbe. (Wien) 1786, G. 17ff.

<sup>14</sup>) Anspielungen auf Sonnensels' Bemühungen um die Beleuchtung der Stadt Wien, um die Ausschung der Folter und um die Vertreibung des Hanswurfts.

15) L. c. G. 45 ff.

16) Un und über Hoffmann, Alginger und Huber. Wien 1792, S. 58, 67, 70.

17) Unti=Hoffmann, l. c. S. 88.

18) R. Keil, Wiener Freunde, S. 26 f.: "Sein liebes Ich kam alle Augenblicke ins Spiel und seine Eitelkeit würde unerträglich sein, wenn nicht sein Witz und seine Beredsamkeit die Phantasie bestächen."

#### P. Pankrag Waldbauer (S. 236 ff.).

- 1) Allgemeine Wiener Bücher-Nachrichten, oder Berzeichnis neuer und alter Bücher mit kurzen Unmerkungen für das Jahr 1786. Wien, Trattner 1786, Nr. V. den 1. Februar: Beilage: Neuerschienene Schriften (Fortsetzung dis 31. Jänner 1786), S. 80 Nr. 59: Hanners Lebensbeschreibung. 8°. Wien 1786 ben Binzing (! sic).
- 2) Bgl. dariiber B. v. Hofmann-Wellenhof, Alois Blumauer. Wien 1885, S. 132 ff. und Gustav Gugitz, Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, XVIII., (Wien 1908), S. 36 f. 1111b 60 f.

3) Lt. freundlicher Mitteilung des Herrn P. Julius Smeresch, O. F. M., nach Akten im Wiener Franziskanerkloster.

4) Nach Akten des fürsterzbischöslichen Ordinariatssarchivs in Wien. Fasz. 342 St. Peter am Neuwald: Abteilung 2 (Bfarrer).

- 5) Bockornius ist die Latinisierung von Pokorny, welcher Name zum tschechischen Abjektiv pokornysdemütig, demutsvoll (Josef Nank, Neues Taschenwörterbuch der Böhmischen und Deutschen Sprache. I., [Prag 1887], S. 654 a) gehört, demnach bedeutet das Substantiv "der Demütige," ein Name, der sür einen Ordenspriester tressslich paßt.
- 6) Fr. Schweickhardt Ritter von Sickingen, Darstellung des Erzherzogthums Hitereich unter der Enns. V. U. W. W., IV., (Wien 1832), S. 191.
- 7) Bericht des Lokalkaplans Chriftoph Anton Relle vom 27. August 1785 ans Wiener Konsistorium: fürsterzbischöfliches Ordinariatsarchiv. Fasz. 342: Abt. 3 (Pfarrliche Einkünste, Pfarrsakten).
- \*) Josef Maurer, Wiener Diöcesanblatt, 1894, S. 32, Regest Nr. 125.
- 9) Fürsterzdischöfliches Ordinariatsarchiv in Wien. Fasz. 342 St. Peter am Neuwald: Abteilung 3 (Pfarrliche Einkünste).
  - 10) ebd. Kasz. 342: Abt. 6 (Stiftungen).
  - 11) ebb. Fasz. 342: Abt. 1 (Errichtung der Pfarre).
- <sup>12</sup>) Gestionsprotokolle des Erzbischössichen Consistorii in Wien (im fürsterzbischössichen Ordinariatsarchiv), 1808, Nr. 1216, 2062.
- 13) Schweickhardt, a. a. D., V. U. W. W., IV., S. 192; fürsterzbischösliches Ordinariatsarchiv in Wien. Fasz. 342 St. Peter am Neuwald: Abt. 4 (Kircheninventare): Inventare vom 20. Jänner 1808 und Dezember 1843.
  - 14) Gestionsprotokolle etc. 1811, Nr. 2231.
  - 15) Gestionsprotokolle etc. 1817, Nr. 380.
  - 16) Gestionsprotokolle etc. 1826, Nr. 2626, 2736.
- 17) Totenprotokoll ber Pfarre St. Peter am Neuwald (lt. freundlicher Mitteilung des hochwürdigen Herrn Pfarrers Matthias Luef in St. Peter am Neuwald) und handschrifts

liches Diözesannekrologium in ber Kanzlei des fürsterzbischöflichen Ordinariates in Wien.

18) Laut freundlicher Nachricht des hochwürdigen Herrn Pfarrers Matthias Luef in St. Peter am Neuwald.

#### Die Marokkaner in Wien (S. 267 ff.).

Zuerst: Deutsche Zeitung, Nr.12237, Freitag, den 26. Jänner 1906 (Feuilleton).

1) J. H. Faber, Beiträge usw. für Josef II. Lebenssgeschichte, Mainz 1790, I., S. 281 ff. (biente auch sonst als Quelle).

2) H. Trockendorfer, Berlorene Briefe ufw. über bie Aufklärung in Wien, 1785, S. 63 und 62 ff. überhaupt.

3) Briefe über ben gegenwärtigen Zustand ber Litteratur usw. in Ofterreich, 1788, S. 33; Trockendorfer I. c.

4) Briefe über den gegenwärtigen Zustand usw., S. 33.

- 5) Josef Neuwirth in: Monatsblatt des Vereines für Geschichte der Stadt Wien, I., (Wien 1919), S. 20 f. Weitere hier nicht benützte Quellen über den Ausenthalt der Marokkaner in Wien bieten: M. de Lamberg, Lettres critiques 2c., Amsterdam 1786, II., S. 43 f.; (J. Richter), Wienerische Musterkarte. 2. Ausst. Wien. D. J., S. 80 f.; Lust-Reisen durch Bayern, Würtemberg, Psachsen, Brandenburg, Herreich usw. i. d. J. 1789—91, Leipzig 1791—93, II., S. 123, 206 f.
- 6) Von Traunpaur rührt auch noch ein anonnmes Schriftchen her: "Echantillons envoyés par un Observateur barbaresque à sa Belle au bout d'une anneé de Séjour dans une Capitale policée. Traduction en Vers libres du Maroquin en Février 1784. (Wien) 1784, 16 S. 80 (Duzer Schloßbibliothek)."
- 7) Etwa das Wirtshaus zum Marokkaner in Währing, Herrengasse (jest Genggasse) Nr. 63, vgl. M. Bermann, Maria Theresia und Kaiser Josef II., Wien 1881, S. 851 f.; ein anderes Vierhaus des gleichen Schildes auf der Schottenbastei und ein schon verschwundenes Marokkanerhaus (Nr. 530 alt) in der Kramergasse (j. Kisch, Vorstädte, I., S. 245).

## Die Schminke im alten Wien und ihre Gegner (S. 281 ff.).

Zuerst: Deutsche Zeitung, Nr. 12797, Samstag, 17. August 1907 (Feuilleton).

1) Aus der Zeit Maria Therefias, 1764-1767, Wien, S. 145.

2) E. N. Neiner, Neu ausgelegter kuriofer Tändels markt usw., Wien 1734, S. 248 f.

3) (Jof. Richter), Der Erg-Wiener nach bem Leben

gemalt ufm., Wien 1784, G. 17.

4) Beichreibung einer Reife burch Deutschland, 1785, V., S. 278.

5) 1787, S. 43, 1042; 1790, S. 2701, 2918 f.

6) Briefe eines reifenden Frangofen, 1784, I., G. 199.

7) 25 Argerniffe, Wien 1786, I., G, 70 ff.

8) Arnold (= J. Rautenstrauch), Schwachheiten ber Wiener, 1784, III., S. 28 ff.

9) Skizze von Wien, 1789, VI., S. 941.

10) Wien 1786, G. 522 ff.

11) Wiener Zeitung, 1787, G. 2358.

12) Anekboten und Charakterzüge von Kaifer Joseph II. 1790, III., S. 80.

13) A. F. Geisler, Skizzen aus bem Charakter uiw. Josephs II., 1790, 13. Sig., S. 157 f.

14) Reise durch das sübliche Deutschland, 1789, I., S. 356.

15) Neuestes Gemälde von Wien, Wien 1797, G. 159 f.

16) Reise von Glogau nach Sorrent usw., Verlin 1804, I., S. 116 f. — Auch M. Kosmeli behauptet in "Die zweiunds vierzigjährige Affin usw., Wien und Verlin 1800, I., S. 157": "Es gibt beiläusig gesagt keinen Ort in der Welt, wo die Schminke jeglicher Farbe so zentnerweise verschleudert wird, wie hier sin Wien]".

17) Reise durch einen Theil von Sachsen, Böhmen, Hiterreich usw., Köthen 1807, S. 273 f.

18) (J. Richter), Das alte und das neue Wien, Wien 1788, l., S. 8 f.

# Die ersten Versuche der Aeronautik in Wien (S. 293 ff.).

Zuerst: Wiener Zeitung, Nr. 1 und 3, Freitag und Sonntag, ben 1. und 3. Jänner 1909 (Feuilleton).

1) Wiener Blättchen, 1783, 28. Dezember.

2) Provinzialnachrichten, Wien 1783, G. 1669 f.

3) Nach dem Berichte des "Wiener Blättchens" 1784, 21. Jänner; Wiener Zeitung 1784, S. 86 und 109 ff., sowie "Provinzialnachrichten", 1784, S. 81 ff. Über seine ersten Bersuche verbreitet sich Widmannstädter auch in einem Brief an Mazimilian Grasen Lamberg vom 31. Dezember 1783. Er schreibt:

Mein herr Graf! Mit Bergnügen beuntworte ich Ihren Brief und muniche Ihrem Berlangen genugthun au können. Ich machte verschiedene Versuche, Die ich meinen Freunden und dem portrefflichen Ingenhouf zeigte. Die Rugel, von der Ihnen der Hofrath ichrieb, hatte 12 3oll im Durchmeffer, mog 130 Gran und war im Stande außer einer Bagichale, die 29 Gran mog, noch 95 Grane zu tragen. Das erfte mal blieb fie mir 6 Stund, die folgenden male aber bis 9 Stund auf dem Plafond, dann liek fie fich fehr langfam nieber. - Ich will Ihnen eine kleine Beschreibung mittheilen, mein Serr Graf, daß Gie fie leicht felbst werden verfertigen können. Gie nehmen die Säutchen, wie fie die Goldschlager brauchen, aber nur einfach und leimen sie mit Saufenblafen zusammen, welches Ihnen ohnehin bekannt fein wird. Nun muß eine 3 bis 4 Boll lange Röhre aus eben den Säutchen gemacht werden. Man blaft fie fobann auf und untersucht genau, ob fie luftdicht ift. Aft fie es, fo wird fie mit Steinol ein wenig geschmiert. Wenn fie foll gefüllt werden, bereitet man zuvor eine Flasche einer hinlanglichen Menge brennbarer Luft, 3. B. für diese 18gollige eine Maßslasche voll. Nimmt eine Blocke, die gerade diese zu fassen im Stande ift, mit einer Bipe versehen und füllet diese Glocke mit der brennbaren Luft. Aus der Blase wird dann alle gemeine Luft langsam herausgedruckt und [bie

Blase] auf die Pipe gebunden. Ober der Pipe wird die Röhre der Blase wieder gebunden und sest zusammengezogen, sobald die Lust aus der Glocke in die Blase gepresset worden (die Blase darf aber nicht zu stark gespannet werden, sonst würde sie springen); sobald das obere Band zugezogen worden, so wird die Röhre mit einem Messer hart ober der Pipe abgeschnitten und die Kugel wird mit aller Gewalt gegen die Decke sahren. [Folgt eine Zeichnung mit Besschreibung.]

Ich habe einen geschickteren Menschen gesucht, den ich eben sand, welcher dergleichen Kugeln sür Geld machen wollte. Ich din versichert, daß er viele Liebhaber sinden wird. Der erste Versuch, den er mir zeigte, ist gut ausgesallen. Ich wünsche Ihnen, mein Herr Graf, mit meiner Veschreibung Genüge geleistet zu haben. Ich bin 2c. Ihr gehorsamster Widmannstätter.

4) Provinzialnachrichten, Wien 1784, G. 560; II., G. 34.

5) Wiener Blättchen, 1785, 27. Juli.

- 6) Bgl. Teufeleien, Mönchereien usw., 1784, II., S. 85, wo der Almanach verspottet wird.
  - 7) Wiener Blättchen, 1784, 8. Juni.

8) Ibid. 1784, 8. Jänner; 14. Februar.

9) Ibid. 1784, 14. Februar; Wiener Zeitung, 1784, S. 77.

10) Wiener Zeitung, 1784, G. 1157.

11) 1784, 2. Heft, G. 26 f.

12) Wiener Blättchen, 1784, 2. Mai.

13) Ibid. 1784, 10. Mai.

14) H. Trockendorfer, Briefe über die Aufklärung in Wien, 1785, S. 55 f.

15) Vgl. J. Bezzl, Skizze von Wien, 1786, 2. Heft, S. 205 f.: "Um 10. Mai hatte . . . Hyam versprochen, nach vollendeter Reiterei drei Luftbälle steigen zu lassen, mit deren letztern ein Mensch, oder bei zu ungestümmen Winde ein Widder in die Luft gehen würde. Der Zulauf war groß, wie natürlich. Was geschieht? Erst kömmt ein kleines Bläschen von der Größe eines Spielballons und sliegt davon; darauf

erscheint der Ballon, welcher einen Menschen oder Wibber in die Luft führen sollte; und was war's? eine Rugel von gummierten gelben Taffet, von etwa fünf Fuß im Durchsmesser, mit einem daran hangenden hölzernen Käficht, welcher leer und so klein war, daß nicht einmal eine Gans darin Raum hatte. . . ."

16) (J. Berinet), 25 Argernisse, Wien 1786, G. 46.

17) Wiener Blättchen, 1784, 18. März.

18) Wiener Zeitung, 1784, S. 589 f.; Wiener Blättchen, 1784, 21. März; Der Spion von Wien, 1784, 2. Heft, S. 43.

19) Wiener Blättchen, 1784, 23. April.

20) Wiener Zeitung, 1784, S. 1458.

21) Bgl. Realzeitung, Wien 1785, S. 662.

- 22) Aber die Bewegungen, die der Luftballon zeigen sollte, nahm der brave Stuwer wohl den Mund etwas zu voll. Danach sollte der Ballon so leicht regiert werden, "daß, wenn die Luftschiffer sich gleich dis auf die Scheitel (!) der Zuschauer herabließen, sie dennoch ungeachtet der Schwere von 2600 Pfund niemand verlegen, sondern so herabkommen werden, daß zwei Personen sie an jede beliebige Stelle tragen können."
  - 23) Wiener Zeitung, 1784, 7. Juli.
  - 24) Wiener Blättchen, 1784, 8. Juli.

25) Ibid. 1784, 14. Juli.

- 26) Wiener Zeitung, 1784, S. 1681 f.
- 27) Ibid. 1784, G. 1743, 1757.
- 28) Ibid. 1784, G. 1825.
- 29) 1784, 6. 1962.
- 30) Wienerische Musterkarte, 2. Aufl., Wien 1784, S. 71 f.
  - 31) Wiener Blättchen, 1785, 29. Auguft.
  - 32) Wiener Zeitung, 1785, S. 954.
  - 33) Ibid. G. 985.
- 34) Wiener Zeitung, 1785, S. 1709; Wiener Blättchen 1785, 25. Juli.
  - 35) Wiener Blättchen, 1788, 20. März.

36) Provinzialnachrichten, 1788, S. 224.

37) Wiener Zeitung, 1788, S. 1119, 1238, 1271 f.

38) Ibid. 1788, S. 1760, 2049, 2133.

- <sup>39</sup>) Bgl. Briefe einiger Frauenzimmer in Wien 2c., Frankfurt und Leipzig 1789, S. 117, die sich sehr lobend darüber äußern.
- 40) Wiener Zeitung, 1789, S. 1740, 2244. Dieser Herr Czerny scheint auch in Brag seine Künste gezeigt zu haben. Um 16. Mai 1789 schreibt Lamberg an Opiz: "Haben Sie Herrn Czerny's aerostat'sches Schiff mitangesehen? Wann kömmt er nach Brünn? Haben Sie die Gnade und übersschicken Sie mir einen Prager gedruckten Unschlagzettel über diesen Uerostaten." Lamberg spricht auch noch an anderer Stelle (Bd. IX., S. 209 f.) über "Matthias Czerny, aerostatischen Maschinenversertiger" und seine Lustjagden.
  - 41) Ibid. 1788, G. 2271.
- 42) Ibid. 1789, S. 1740; die Polizeiindices im Stattshaltereiarchiv, 1789, Buchst. F. V., S. 11 haben solgende Eintragung: Frascaras Franz Gesuch seine Seiltanzkunst in N. D. produzieren zu dürsen; an die Kr. A. gewiesen. Wird dessen Weibe die vorgesafte Luftsahrt eingestellt [zirka Juli].
  - 43) Wiener Zeitung, 1790, G. 2270, 2438.
  - 44) Ibid. 1790, S. 2143 f.
  - 45) Ibid. 1791, S. 956.
- 46) Bgl. bagu: Wiener Plunder von Ribendo, 1784, 2. Heft, S. 76.
- 47) A. F. Geisler, Skizzen aus dem Charakter 2c. Joseph II., 1789, 11. Slg., S. 226. Lamberg schreibt auch am 30. Juni 1789 an Opiz: "Der Fürst Sulkowsky hat bei dem Monarchen sür Blanchard um Erlaubnis angesucht, seinen riesensörmigen Luftballon in Bielig in Oberschlessen aussteigen zu sehen. Die Beweggründe hiezu sind zugleich von des Fürsten Unterthanen selbst unterstützt worden. Wirte, Brauhäuser und überhaupt ganz Bielig können nicht anders als viel bei der Zusammenkunst so vieler Fremden zu ges

winnen hoffen. Ich zweisle aber, daß es Se. Majestät erlauben werden."

- 48) Sendschreiben des Abate Andres über das Literaturs wesen in Wien, 1795, S. 147.
  - 49) Wiener Zeitung, 1790, S. 3107.
  - 50) Politische Gespräche ber Tobten, 1791, G. 195 ff.
  - 51) Wiener Zeitung, 1791, G. 568.
- 52) Beilage ju ben politischen Gesprächen ber Tobten, 1791, S. 90.
- 53) Auszug aller europäischen Nachrichten, Wien 1791, 16. März.
- 54) Wiener Kommunalkalender, 1902, S. 543 ff. Lamberg behauptet in einem Brief vom 17. Juni 1791 an Opiz, Blanchard habe seinen Physiker, einen Ezkapuziner, in Warschau verloren und eben deswegen könnte er seine Ballons seitdem nicht mehr gehörig füllen.
  - 55) Politische Gespräche ber Todten, 1791, Geheimer

Briefwechsel, G. 99 f.

- 56) Auch deutsch in der Wiener Stadtbibliothek unter dem Titel: "Aussührlicher Bericht der mit höchster Bewilligung Gr. k. k. Majestät in Wien den 6ten July 1791 unternommenen 38ten Luftreise vom Herrn Blanchard 2c. Wien, gedr. b. J. Ochs. 80."
  - 57) Wiener Zeitung, 1791, S. 1857.
- 58) Auszug aller europäischen Nachrichten, Wien 1791, Juli, S. 308.
  - 59) Wiener Zeitung, 1791, S. 1938, 2006.
  - 60) Rommunalkalender, 1902, G. 548.

## Die Jakobinerfurcht in Wien, 1791—1793 (S. 326 ff.).

Zuerst: Deutsche Zeitung, Nr. 12726, Donnerstag, den 6. Juni 1907 (Feuilleton).

1) Allerdings war ein folcher Brief in mehreren Abschriften von Andreas Freiherrn von Riedel von Wien aus ausgefandt worden, wofür er dann zu sechzig Jahren Festung verurteilt wurde. Der Brief hatte gar keine Wirkung gemacht.

2) Wiener Rommunalkalender, 1902, G. 542 ff.

- 3) Die Geschichte dieser handschriftlichen Zeitung sowie ähnlicher wird an anderer Stelle gegeben werden. Sie scheint in verschiedenen Händen gewesen zu sein, so in jenen eines gewissen Karl Friz von Austenfeld und zuletzt in jenen eines Sollizitators, namens Strachowitz, der seine Redaktion am Hohen Markt Nr. 458 hatte. Diesem wurde sie ansangs März 1794 für immer verboten (vgl. Protokoll für Niedersösterreich 1794, Fol. 92).
- 4) Das Ezemplar in der Hofbibliothek läuft nur vom 1. März 1792 bis 15. Dezember 1793 und dürfte demnach nicht ganz vollständig sein, da "Der heimliche Votschafter" erst im März 1794 unterdrückt wurde.
  - 5) Nachricht vom 26. Mai 1792.
  - 6) Nachricht vom 2. Oktober 1792.
  - 7) Nachricht vom 19. November 1793.
  - 8) Nachricht vom 5. Oktober 1792.
- 9) Der Versasser wurde erst durch Gugit auf Grund der Archivalien entdeckt.
- 10) Wahrscheinlich handelt es sich um einen gewissen Grafen Soltyk, der in diesen revolutionären Bewegungen eine Rolle spielte und verhaftet wurde.
  - 11) Bgl. die Nachrichten vom 8. November 1793.
- 12) Karoline Bichler, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben, Hrsg. von E. K. Blümml, München 1914, I., S. 178 ff.

# Der Wiener Eisstoß im Jahre 1830 (S. 340 ff.).

Zuerst: Deutsche Heimat, 3. Jahrgang, Hest 1/2, Wien 1907, S. 17—20.

1) Man vergleiche über diese Vorgänge besonders F. Tschischka, Geschichte der Stadt Wien. Stuttgart 1817, S. 477 f.; Karl Hosbauer, Die Rossau und das Fischerbörfchen am oberen Werd. 2. Aufl. Wien 1866, S. 61 ff.; Jakob Blümel, Die Geschichte ber Entwicklung der Wiener Vorstädte. A. Die Leopoldstadt. Wien 1884, S. 64 ff.; die eingehendste Darstellung gibt Franz Sartori, Authentische Beschreibung der unerhörten überschwemmung der Donau im Erzherzogtume Österreich unter der Enns im Jahre 1830. I., (Wien 1830), S. 15 ff. Einiges bietet noch: Karoline Pichler, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Hg. von E. K. Blümml, II., (München 1914), S. 263 f., 567 Ann. 441.

<sup>2</sup>) Sartori I., S. 103, 128.

### Der Mordanschlag auf König Ferdinand V. von Ungarn in Vaden (S. 348 ff.).

- 1) Paul Taufig, Berühmte Besucher Badens. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Baden bei Wien. Wien 1912, S. 10.
- 2) K. A. Schimmer, Ferdinand I., Kaiser von Österreich, bessen Leben und Wirken bis zu seiner Thronentsagung. Wien 1849, S. 27.
- 3) Ssterreichisch-kaiserliche privilegirte Wiener Zeitung, Nr. 184 vom Freitag, den 10. August 1832, S. 1ª und Nr. 186 vom 12. August 1832, S. 743; darnach wiedergegeben bei Rainer v. Reinöhl, Irrtümer in der Geschichte Badens, I., (Baden 1909), S. 46 f. Ssterreichischer Beobachter. Wien 1832, Nr. 223 vom 10. August 1832, S. 1083 und Nr. 226 vom 13. August 1832, S. 1097; Schimmer, S. 28; Hermann Rollett, Neue Beiträge zur Chronik der Stadt Baden bei Wien, IV., (Baden 1891), S. 90 f. Begegnungen. Erinnerungsblätter (1819—1899). Wien 1903, S. 46 f.; Rainer v. Reinöhl, a. a. D. I., S. 48 f. (Bericht der Fürstin Metternich); Viktor Graf Ségur-Cabanac, Kaiser Ferdinand I. als Regent und Mensch. Wien 1912, S. 43 und 45 (Bericht der Fürstin Metternich); Franz Schnürer, Habsburger Unekdoten. 2. Ausst. Stuttgart 1906, S. 135 f. (Attentat ersolgt fässchlich

an einem "Sommerabend" und der Attentäter wird irrig von einem jungen Weinbergarbeiter festgenommen.)

4) Wurzbach, Biographisches Legikon, XXVIII., S. 108 ff.

- 5) Rollett, Neue Beiträge 2c., IV., S. 91 = Begegenungen. S. 46.
- 6) Wiener Zeitung, a. a. D.; Beobachter Nr. 226, S. 1097; Ségur≈Cabanac, S. 44; Schimmer, S. 28.
- 7) Bgl. über diese Karoline Pichler, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Hg. von E. R. Blümml, II., (München 1914), S. 562 f. Unm. 427.
- 8) Kainer v. Reinöhl, I., S. 48; Ségur-Cabanac, S. 44; Beobachter Nr. 223, S. 1083 und Nr. 226, S. 1097. Schimmer, S. 28, läßt die Schüsse vor dem Niederreißen des Mörders fallen, was durch den ersten, nicht besonders ausführlichen und ungenauen Bericht im "Beobachter" (Nr. 223, S. 1083) verursacht sein dürste. Am aussührlichsten: Kollett, Neue Beiträge, IV., S. 91 Begegnungen, S. 47.
- 9) Kollett, Neue Beiträge, IV., S. 91 Begegnungen, S. 47. Gegen diese Anschauung wandte sich bereits Keinöhl, I., S. 49 f. mit Ersolg, ohne das Handschreiben vom 20. August 1832 zu kennen.
- 10) Sfterreichischer Beobachter Nr. 234 vom 20. August 1832, S. 1135; Wiener Zeitung 1832, S. 767.
- 11) Baul Taufig, Die Glanzzeit Babens. Ein Kulturbild aus den Jahren 1800 bis 1835. Baben 1914, S. 135 f.
- $^{12)}$  Hiterreichischer Beobachter 1832, Nr. 226, S. 1097; Schimmer, S. 28; Rollett, Neue Beiträge 2c., IV., S. 91= Begegnungen, S. 47 und XIII., (Vaden 1900), S. 31; Keinöhl, I., S. 47.
- 18) Biographische Angaben über Reindl bieten: Rollett, Neue Beiträge 2c., XII., (Baben 1899), S. 61 f. (kurz); Ségurs Cabanac, S. 42 f. (aussührlich nach Akten bes Kriegsarchivs).
- <sup>14</sup>) Österreichischer Beobachter 1832, S. 1083, 1097; Schimmer, S. 27 f.; Segur-Cabanac, S. 44, 45; Reinöhl, I., S. 47, 48.

- 15) Ssterreichischer Beobachter 1832, S. 1083, 1097; Schimmer, S. 28.
- <sup>16</sup>) Ségur-Cabanac, S. 43, 44. Schimmer, S. 28 f., spricht von einem am 13. Oktober 1832 erflossenen Urteil, das auf 20 Jahre Kerker lautete.

16°) Schnürer, a. a. D. S. 136.

<sup>17)</sup> Österreichtscher Beobachter 1832, S. 1097; Bäuerles Allgemeine Theaterzeitung. Wien 1832, S. 660 und barnach Paul Tausig in: Das Babener Buch. Wien 1919, S. 47 (1832).

18) Taufig, Die Glanzzeit Badens, G. 136.

<sup>19</sup>) Rollett, Neue Beiträge 2c. VI., (Baben 1893), S. 64; Taufig, a. a. D. S. 137.

<sup>20</sup>) Ssterreichischer Beobachter 1832, S. 1125, 1147; Wiener Zeitung 1832, S. 775, 811, 815, 827, 855, 936, 1080.

- 21) Ssterreichischer Beobachter 1832, S. 1135; Wiener Zeitung 1832, S. 763.
  - 22) Ssterreichischer Beobachter 1832, S. 1276.
- 23) Bäuerles Allgemeine Theaterzeitung. Wien 1832, S. 680, 712.
- \*\*4) Es liegen mehr ober minder aussührliche Verichte über Gottesdienste 2c. an folgenden Tagen und aus folgenden Orten vor (Wiener Zeitung 1832): 10. August Kaposvár (S. 827). 15. August Krems a. d. Donau (S. 783). 16. August Jichl (S. 839). 19. August Spiz a. d. Donau (S. 811). 20. August Temesvár (S. 815). 26. August Brünn Jivil und Militär (S. 798, 807), Prag (S. 802), Gran (S. 811), Kremniz (S. 811), Agram (S. 815), Ödenburg (S. 827). 27. August Leoben (S. 839). 1. September Graz (S. 818). 2. September Klosterneuburg (S. 818), Preßburg (S. 827), Olmüz (S. 839), Troppau (S. 839), Osen und Pest (S. 839), Kopreiniz in Kroatien (S. 839). 5. September Linz (S. 839). 8. September Lemberg (S. 859), Garnison Prag (S. 871). 9. September Waidhosen a. d. Abbs (S. 843). 10. September Junssbruck (S. 847). 16. September Klagensurt (S. 879), St.

Pölten (S. 883), Herzogenburg (S. 952). — 18. September Laibach (S. 883). — 20. September Mailand und Venedig (S. 903). — 23. September Tulln (S. 1020). — 30. September St. Andrä a. d. Traisen (S. 1004).

25) Ssterreichischer Beobachter 1832, S. 1256; Wiener Zeitung 1832, S. 847.

<sup>26)</sup> Bäuerles Allgemeine Theaterzeitung. Wien 1832, S. 657 f.

<sup>27</sup>) Ebb. 1832, S. 681.

28) Ebd. S. 661.

29) Ebd. S. 677.

30) Ebd. S. 705.

31) Rollett, Neue Beiträge 2c. XI., (Baden 1898), S. 93 Nr. 226; Wiener Zeitung 1832, S. 882 (Unkündigung).

32) Bäuerles Theaterzeitung. Wien 1832, S. 740.

23) Beide Drucke in Blümmls Besith:

A) Lied | vom | König Ferdinand, | Kronprinzen | zu | Hiterreich. — Ohne Ort, Drucker und Jahr, 8°, 4 SS. Der Text beginnt auf S. 1.

B) Lied | vom | König | Ferdinand, | Kronprinzen | zu | Desterreich. || Errettet aus der Mörderhand. — Ohne Ort, Drucker und Jahr, 8°, 4 SS. Der Text beginnt auf S. 2.

Varianten von A) und B) gegenüber obigem Abdruck, dem die heutige Rechtschreibung und Interpunktion zugrunde liegt: Is ganz sehlt B. — III Alles A B; Baaden A — V4 Gotteshand A B — VIIIs Ihnen A B; Ihn A B — IX2 Ihn A B — IX3 Su ... Desterreich A; ganze Zeile sehlt B; von B.

34) Über Morih Bermann (1823 — 1895) vgl. man Franz Brümmer, Lezikon der deutschen Dichter und Prossaisten des 19. Jahrhunderts. 51., S. 106 f.

35) Taufig, Die Glangzeit Babens. S. 136; Reinöhl I., S. 45.

36) Neinöhl, a. a. D. I., S. 45, 46; eine Abbildung in Velhagen und Klasings Monatshefte. 1918, Juliheft, und oben por S. 353.

31) Bgl. die Ankündigung in der Wiener Zeitung Nr. 194 vom 23. August 1832, S. 778. — Über Joh. Nep. Ender (1793—1854) vgl. Wurzbach, IV., S. 38 ff. und über Josef Kovatsch (1799—?) ebd. XIII., S. 67 f.

# Das Fuchsenlied (1848) (S. 365 ff.).

- 1) Über bessen Geschichte vgl. Urthur Kopp, Das Fuchsrittlied und seine Verzweigungen. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. XIV., (Verlin 1904), S. 61 ff.
  - 2) Abgedruckt bei Ropp, a. a. D. XIV., S. 62.
  - 3) Kopp, a. a. D. XIV., S. 63.
  - 4) Ropp, a. a. D. XIV., S. 63 ff.
- 5) Hoffmann v. Fallersleben, Unsere volkstümlichen Lieder. 4. Aust. Besorgt von K. H. Prahl. Leipzig 1900, S. 251, Nr. 1199.
  - 6) Ropp, a. a. D. XIV., S. 63.
  - 7) Ropp, a. a. D. XIV., S. 73.
- 8) Der Wiener Parnaß im Jahre 1848. Wien 1882, S. 289, Nr. 1554—1560.
  - 9) Helfert, Parnaß, S. XXXVII.
  - 10) Helfert, Parnaß, S. LXIV.
  - 11) Leipzig 1909, S. 413.
- 12) B. Auerbach, Tagebuch aus Wien. Von Latour bis auf Windischgräß. Bressau 1849, S. 197 f.
  - 13) Im Karton 50834 C der Wiener Stadtbibliothek.
- 14) Bgl. über ihn: Wurzbach, Biographisches Lexikon bes Kaisertums Hiterreich. XIX., S. 41 ff.
- 15) Bgl. über Czapka: Wurzbach, a. a. D. III., S. 83 f.; Urnold Winkler, Monatsblatt des Vereines für Geschichte der Stadt Wien. I., (Wien 1919), S. 59 ff., besonders S. 63 ff.
  - 16) Winkler, a. a. D. I., S. 64, 74.
  - <sup>17</sup>) Wurzbach, a. a. D. II., S. 39 f.
- 18) Vgl. darüber Josef Alexander Freiherr v. Helsert, Geschichte der österreichischen Revolution. II., (Freiburg i. V. 1909), S. 45, 233 ff., 254, 287.

- 19) Bgl. Wurzbach, a. a. D. IV., S. 221 ff.
- 20) Helfert, Geschichte 2c. I., G. 305.
- 21) Helfert, Beschichte 2c. I., S. 307.
- 22) 1 Bl., 80, o. D. und Dr. Bl. 1 a: Der 2. Theil vom | Fuchslied | als Fortsetzung des | allgemein beliebten Studentenliedes. | "Was macht der Herr Papa." Helfert, Parnaß, S. 289, Nr. 1555 (erwähnt diesen Druck). Die Strophenbezifferung sehlt dem Originaldruck.

Druck:  $1_3$  ledenen —  $3_1$ ,4 Schinderskrecht —  $7_1$  Es [Er;  $_3$  lederneu —  $18_3$  Dreiköuig —  $21_5$  drm [dem —  $25_3$  lederneu —  $26_4$  gnt [gut —  $27_5$  and [und —  $28_1$  Barsch [Bursch];  $_3$  Bursch.

- 23) 2 Bl., 8°. Sammlung L. A. Frankl. Bl. 1 b: (Bild, unterzeichnet K 21). | Zweiter Theil | zum Studentensliede: | Der lederne Fuchs. | Nach der bekannten Melodie. | Im Verlag b. Franz Barth in Wien, Mariahilf, kleine Kirchengasse No. 28. Bl. 1 a und 2 b weiß. Helfert, Parnaß, S. 289, Nr. 1555 verzeichnet mehrere Ausgaben, darunter auch diese. Die Strophenbezisserung sehlt dem Originaldruck.
  - 24) Belfert, Parnag, G. 289, Mr. 1554 ff.
  - 25) Helfert, Geschichte 2c. I., S. 383 f.; II., S. 35.
- 20) Helfert, Parnaß, S. 459 b; Wurzbach, Biographisches Legikon. XXXIX., S. 61 f.
- 27) 1 VI., 8°, o. D. Sammlung L. A. Frankl. VI. 1 a: Der 3. Theil vom | Fuchslied | als Fortsetzung des | allgemein beliebten Studentenliedes, | Was macht der Herr Papa. | Von Cl. Fr. Stix. — Am Schluß (VI. 1 b): Gedruckt bei M. Lell. — Helsert, Parnaß, S. 289, Nr. 1557 (ob anderer Druck?).
- 28) 1 Bl., 8°, o. O. Sammlung L. A. Frankl. Bl. 1 a: Der 4. Theil vom | Fuchslied. | Bauernlied. — Um Schluß (Bl. 1 a): Gedruckt bei M. Lell. — Bl. 1 b weiß. — Helfert, Parnaß, S. 289, Nr. 1558 (ob anderer Druck?). — Die Strophenbezisserung sehlt dem Originaldruck.

20) 1 Bl., 80. — Sammlung Nikola. — Bl. 1 a: Ein Lied ganz neu, | Von der alten Polizei! | Von einem buß-fertigen und reuevollen | Spizel, | Nach der beliebten Melodie des Fuchsliedes\*). — Bl. 1 b: Gedruckt bei M. Lell. — Helfert, Parnaß, S. 289, Nr. 1560 (andere Ausgabe?). — Die Strophenbezifferung fehlt dem Originaldruck.

# Zwei Deutschmeisterlieder des vorigen Jahrhunderts (S. 390 ff.).

Zuerst unvollständig in: Mitteilungen des Deutschmeister-Kamerabschaftsverbandes. Wien 1918, Rr. 10, S. 6.

1) Mitteilungen des Deutschmeister-Kameradschaftsverbandes. Wien 1918, Nr. 4, 5, 6 und 9.

2) Signatur 417394—B, II. Bd., Stück 148, 149.

2 Bll., 8°. — Bl. 1ª: Deutschmeister | Rekruten-Lieb. || — Bl. 2ª: Der urlaublustige | Deutschmeister-Rekrut. || — Bl. 2b (am Schluß): Ursahr, Kraußlich's Buchdruckerei u. lith. Anstalt.

Lied 1 (oben S. 396 f.): Druck: III.4 hören — IV2 b'Cantina; 4 Dir . . . geschieht — VI.4 probirn,

Lied 2 (oben S. 397 ff.): Druck: II.4 probirn — VI.4 ein Mal.

- 3) Schlossar, Nr. 278, Strophe  $1-4=\mathfrak{Lied}$  I. Strophe 1-4; Schlossar, Strophe 5,  $6=\mathfrak{Lied}$  I. Strophe 10, 11; Schlossar, Strophe  $7-12=\mathfrak{Lied}$  II. Strophe 1-6.
- 4) Deutsche Volkslieder aus Steiermark. Innsbruck 1881, S. 311, Nr. 278.
- 5) Soldaten-Liederbuch. 8. Aufl. Salzburg 1897, S. 119 Nr. 70.
- 6) Österreichische Soldaten-Lieder. I., Wien 1916, S. 15 f. Nr. 10 — Soldaten-Liederbuch. Hg. vom k. u. k. Kriegsminissterium. I., Wien 1918, S. 15 f.

7) Wiener Lieder und Tange. Wien 1911, S. 36.

s) Das richtige Solbatenlied. Berlin 1917, S. 65 f. (als Lied des Deutschen Reserve-Infanterieregiments Nr. 92).

- 9) Alois Belgé, k. u. k. Infanterieregiment Hoch- und Deutschmeister Nr. 4. Wien 1906, S. 71; Amon, S. 703 f.
- 10) J. B. Moser, Das Wiener Volksleben in komischen Scenen. Neue Folge. X. Doktor und Barbier. Wien 1865, S. 44 ff.
- 11) (Vild: Marketenderin.) | Die Marketenderin v. J. 1859. | 2. Theil, zu die Wiener Freiwilligen. | Melodie: Herr Hauptmann ich bitt recht schön. | Druck u. Verlag v. M. Moßbeck Wien Neubau Hauptgaße No. 241. 8°, 2 VI. (Wiener Stadtbibliothek 50834 C.)
- 12) Morit Bermann, Alt- und Neu-Wien. Wien 1880, S. 1074.
- 13) Bgl. Gustav Aitter Amon von Treuensesst, Geschichte des k. k. Insanterie-Regimentes Hoch= und Deutschmeister Nr. 4. Wien 1879, S. 619, 624.
  - 14) Amon, S. 625.
  - 15) Amon, S. 631.
- 16) Jllustriertes Wiener Extrablatt. Nr. 251 vom 12. September 1896, S. 7. Titel wie oben (S. 396). Mitgeteilt von Herrn Franz Hamral (VIII., Lerchenfelderstraße 76) nach einem Manuskript weil. des Onkels seiner Estern. Datiert 1867. Varianten:  $II_2$  die [mei;  $_3$  hab'n's.  $IV_3$  wenn;  $_4$  geschieht.  $V_2$  Lassen's.  $VI_1$  Nichts;  $_4$  Und erst die . .  $VIII_1$  erlaub'n  $III_2$  die bitt';  $_4$  Maderln.
- 17) Jllustriertes Wiener Extrablatt. Nr. 251 vom 12. September 1896, S. 7. Datiert 1866 und mitgeteilt von Frau Mathilde Fiedler; Titel wie oben (S. 397). Varianten: I3 ich; 4 geignen. II4 Nichts; 3 lernen sehlt. III4 Aber sehlt; 3 i sich. IV4 g'wiß. V4 Na [No; 2 Nichts; 3 Jalutir; 4 Vor. VI4 J. . . . glei . .; 2 schreib' . . All's . .; 3 Daß i ganz g'wiß auf . . .
- 18) (Bild) | Der Urlaub lustige | Deutschmeister Reckrut. | Versast von Josef Ruest. | Eigenthum des M. Moßbeck Neubau Hauptgaße No. 241. — 2 Bll. 80., wovon 1 a und 2 b weiß. — Wien Stadtbibliothek. — Varianten (unberücksichs

tigt blieben folche orthographischer Art und Abweichungen in der Interpunktion): I, war ich. — II, nichts; , lernen sehlt. — III, i. — IV, Ehren-Wort; , gwiß. — V, nichts; , ich. — VI, alls; , Daß ich ganz gwiß auf...— Faksimile des Titels oben S. 398.

# Prefiburg im Liede der Deutschmeister (S. 400 ff.).

- 1) Stephan von Kakovszky in: Presburg und seine Umgebung. Presburg 1865, S. 29.
- 2) Alfred Burgerstein in: Alt-Wiener Kalender für das Jahr 1918. Wien 1918, S. 44 f.
- \*) Johann Batka, Historisches über den Prefiburger Weinbau. Pozson 1902, S. 21 f.; Theodor Ortvan, Geschichte der Stadt Prefiburg. II. 1, (Prefiburg 1895), S. 399 ff. (reiche Nachweise von Weingartennamen und Besitzern bis 1526).
  - 4) Batka, a. a. D. S. 19 ff.
  - 5) Batka, a. a. D. S. 28.
- 6) Der poetische Führer durch Presburg und die nächste Umgebung. Pregburg 1863, S. 54.
  - 7) Der poetische Führer usw. S. 51.
- 8) Gustav Ritter Amon von Treuensest, Geschichte bes k. k. Insanterie-Regimentes Hoch- und Deutschmeister Nr. 4. Wien 1879, S. 619, 622, 623, 624.
  - 9) Amon, a. a. D. S. 624, 625, 626.
  - 10) Amon, a. a. D. S. 623.
  - 11) Vgl. oben S. 394 ff.
  - 12) Bgl. oben G. 396 ff.
  - 13) Amon, a. a. D. S. 631.
  - 14) Amon, a. a. D. S. 647.
  - 15) Amon, a. a. D. S. 646.
  - 16) Amon, a. a. D. S. 647.
- <sup>17</sup>) Illustriertes Wiener Extrablatt. Nr. 248 vom 9. September 1896, S. 7.

18) Abolf Stephanie, Das königl. Residenzschloß in Pregburg von seiner Entstehung bis zu seinem Verfalle. Vregburg 1897, S. 19 f.

<sup>19</sup>) Jllustriertes Wiener Extrablatt. Nr. 249 vom 10. September 1896, S. 7 (Einsender Jakob Prechelmacher,

"ein alter Deutschmeister").

20) Amon, a. a. D. S. 649, 651.

# Von der alten zur neuen Wien (S. 410 ff.).

Buerft: Deutsche Zeitung, Nr. 12473, Freitag, den 21. September 1906 (Feuilleton).

1) J. Perinet, Komische Lobsprüche in Blumauers Manier, Wien 1806, S. 190 f.

2) 2. Heft, G. 87 ff.

3) Das neue Wien, 1785, S. 35 f.

4) Rleine Wiener Memoiren, 1845, III., G. 195 f.

5) (Gewen), Komische Gedichte über die Vorstädte Wiens, Wien 1812, 3. Heft, S. 3 ff.

6) Gewen, 3. Heft, G. 18.

7) Vgl. darüber auch das Protokoll für Nieder-Österreich im Urchiv des Staatsamtes des Innern 1781

bis 1784 unter dem Buchstaben B P. (Bager).

8) Zu dem Artikel erscheinen noch benügt: a) J. Bezzl, Skizze von Wien, 1788, 5. Hest, S. 804 st.; b) Aginger und Grave, Geschichte und Verhältnisse des Wienslusses, sowie Anträge für dessen Regulierung und Nutbarmachung, Wien 1874, 8°: c) Realzeitung, Wien 1782, S. 540 st.

# Bilderverzeichnis.

| 1.  | Wiener Stubenmädchen. Dellenhaint pinx., Joh.   |     | Sette       |
|-----|-------------------------------------------------|-----|-------------|
|     | Jacobé sc. 1785                                 | por | <b>3</b> 3  |
| 2.  | Wiener Stubenmädchen. Olgemälde von Joh.        |     |             |
|     | Christ. Brand (?)                               | por | 49          |
| 3.  | Titel der Broschure: Ein Stubenmädchen als      |     |             |
|     | Strafpredigerin 1781                            |     | 54          |
| 4.  | Das Haarscheren der Strafendirnen in Wien.      |     |             |
|     | Unonymer kolorierter Stich des Verlages Naudet- |     |             |
|     | Alibert in Paris                                | por | 97          |
| 5.  | Die Zurückkunft aus dem Zuchthaus. Stich von    |     |             |
|     | Hieronymus Löschenkohl                          | vor | 113         |
| 6.  | Haus jum "Goldenen Schiff" (VII., Neustift-     |     |             |
|     | gasse 13). Photographie von M. Nähr             | por | 137         |
| 7.  | Ein Rässtecher, ein hölzerne Uhrenverkäufer     |     |             |
|     | und ein Uschensammler in Wien. Unonymer         |     |             |
|     | Stich bei Josef Eder in Wien                    | vor | 145         |
| 8.  | Uschenmann und Jugend. Färbige Glückwunsch-     |     |             |
|     | karte aus Traganth von J. Endletsberger         |     | <b>14</b> 9 |
| 9.  | Der Aschenmann und die Zufriedenheit. Szenen-   |     |             |
|     | bild. Schoeller del., Zinke sc                  | por | 161         |
| 10. | Titelfaksimile von: Neues Weltliches Lied. Der  |     |             |
|     | Uschenmann. Erster Theil                        |     | 168         |
| 11. | F. Raimund als Uschenmann. M. Schwind del.,     |     |             |
|     | J. Kriehuber lith                               | vor | 177         |
| 12. | Titelfaksimile von: Der Wiener Uschenmann       |     |             |
|     | erster Theul                                    |     | 188         |
|     | Titelfaksimile von: Das Wiener Uschenweib       |     | 199         |
| 14. | Titelfaksimile von: Der europäische Aschenmann  |     | 203         |

| 15. | Titelfaksimile von: Der russisch türkische Aschen-  |     | Seite |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-------|
|     | mann                                                |     | 209   |
| 16. | Der österreichische und die ungarischen Schiff-     |     |       |
|     | knechte. Gezeichnet von B. Opig, gestochen von      |     |       |
|     | Ponheimer                                           | vor | 217   |
| 17. | Joh. Bapt. Alginger. Unsignierte Bleistiftzeichnung | vor | 225   |
| 18. | Kirche zu St. Beter am Neuwald. Nach einer          |     |       |
|     | Photographie                                        | vor | 257   |
| 19. | Muhamed Ben Abdulmate, marokkanischer Bot-          |     |       |
|     | schafter in Wien, 1783. Unsignierter Stich des      |     |       |
|     | Verlages H. Löschenkohl                             | vor | 273   |
| 20. | Audienz des Botschafters von Marokko bei            |     |       |
|     | Joseph II. Stich von H. Löschenkohl                 | vor | 281   |
| 21. | Der aerostatische Versuch des Alois von Widman=     |     |       |
|     | stätter. Nicht signierter kolorierter Stich des     |     |       |
|     | Verlages H. Löschenkohl                             | vor | 297   |
| 22. | Das große Luftschiff des Herrn Stuwer. Un-          |     |       |
|     | signierter Stich des Verlages H. Löschenkohl .      | vor | 305   |
| 23. | Der verunglückte Ballon Blanchards. Unsignierter    |     |       |
|     | Stich des Verlages H. Löschenkohl                   | vor | 321   |
| 24. | Uttentat auf König Ferdinand V. Votivbild von       |     |       |
|     | Ludwig Benfuß in der Kirche zu Maria=Zell .         | por | 353   |
| 25. | Titelfaksimile von: Der Urlaub lustige Deutsch-     |     |       |
|     | meister Reckrut                                     |     | 398   |
| 26. | Der lette schöne Baum am Wienfluß. Uquarell         |     |       |
|     | von Rudolf Ult ,                                    | vor | 417   |

# Register.

# Personenverzeichnis.

Abdul Medschid, Sultan, 205. Abeles, Rich., Dr., Sammler, 438.

Abam, Jakob, Rupferstecher, 144, 430.

Abdison, Josef, Schriftsteller, 290.

Alexander I., Kaifer von Rufland, 176.

Ult, Rudolf, Maler, 417, 473. Ulzinger, Johann Bapt., Dichter, 224 ff., 451 f., 473. Umbros, Mich., Schriftsteller,

114—118, 125, 128, 130.

Anschütz, Heinrich, Schausspieler, 152.

Antoniewicz, Karl Bołoz von, Dichter, 161 ff., 439.

Untoniewicz, Sophievon, 163. Urtaria, Karl, Kunsthändler, 129, 130.

Auerbach, Berthold, Schrifts fteller, 186.

Auersperg, Johann Adam Fürst, 318.

Augustin, ber liebe, Bolksfänger, 20. Bach, Simon, Uschenmann, 430.

Bachwirt, f. Kain, Johann. Bäuerle, Abolf, Schriftsteller, 80, 141, 148, 357.

Bäuerle, Kathar., geb. Ensnöckl, Schauspielerin, 148.

Baillou, Helene von, Aben= teuerin, 125.

Badener Franzl, f. Franzl Badener.

Barnaba, Franziskaner, 22. Bartenstein, Christian, Banskier, 295.

Barth, Franz, Berleger, 440, 443, 444, 449, 467.

Baudouin, Pierre Untoine, Rupferstecher, 45.

Baumberg, Gabriele, Dich= terin, 310.

Baner, Wilhelm, Architekt, 416, 471.

Bem, Josef, General, 448.

Benedig, Roberich, Schrift= fteller, 367.

Berger, B., Schriftsteller, 342. Berger, Buchhändler, 64. Bermann, J., Runsthändler, 364.

Bermann, Morit, Schrifts steller, 363, 465.

Bernscherer, Josef, Fuhrmann, 353, 354.

Bertoni, Luise, genannt Falkheim, Schauspielerin, 150, 433.

Beg, August Philipp, Volksbichter, 187—197, 201—207, 444, 444, 445, 449.

Benfuß, Ludwig, akad. Maler, 363, 473.

Bing, Johann Georg, Buchdrucker, 240, 452.

Bischoff von Altenstern, Ign. Rud., Arzt, 79.

Blanchard, Nicolas, Aeros naut, 293, 314—324, 335, 459, 460, 473.

Blank, Joh. Konrad, Abbé, Mathematiker, 173.

Blattl, Christian, Bauerns bichter, 83.

Blümml, Emil Karl, Dr., Literarhiftoriker, 438, 465. Blum, Robert, Politiker, 200, 201.

Blum, Schriftsteller, 279.

Blumauer, Alois, Dichter, 34, 221, 224, 225, 233, 238 f., 240, 245, 263, 265.

Bockornius, Pseudonym für Walbauer Pankrag, 239, 240, 245, 453.

Bolza, Joh. Nep. von, Hofkriegsratstagator, 99, 125.

Vombelles, Heinrich Graf, 370 f., 372, 379.

Born, Jgnaz von, Mines ralog, 225, 229, 230, 232.

Brand, Joh. Chriftian, Rupferstecher, 48, 143, 429 f., 472.

Braun, Karl Freiherr von, Schriftsteller, 360.

Brequin de Demange, Joh., Oberst, 416.

Brinningshaufen, Pseudonym für Samstag (f. d.), Ignaz Mal.

Brunn, Hauptmann, 332.

Buchegger, Rarl, 342.

Bürger, Gottl. August, Dich= ter, 238,

Büschel, Joh. Bernh. Gabr., Schriftsteller, 121.

Buol-Schauenstein, K. Ferd. Graf, Diplomat, 202.

Bussel, J. A., Schriftsteller, 150.

Celli, Mad., Luftballoners zeugerin, 300.

Cetto von Cronstorff, Joh. Rarl, Reg.=Rat, 125.

Chaloubek, Rath., f. Zoder, Rath.

Chanton, Revolutionär, 332 f. Chanton, Mad., 332.

Charles, Jacques Alex. César, Physiker, 293, 302. Christine, Erzherzogin, 318. Colloredo, Rudolf Fürst, Staatsmann, 272.

Conringh, dite Luxembourg, Eleonore, 284.

Czapka Ritter von Winftetten, Ignaz, Bürgermeister, 370, 379, 466.

Czernin v. Chubenit, Joh. Rudolf Graf, 334.

Czerny, Matthias, Mechaniker, Aeronaut, 313, 459.

Damm, Wenzel von, 278, 295, 297.

Degenfeldt, Graf, 334.

Demel, Josef Theophil, Schriftsteller, 342.

Denis, Joh. Mich., Dichter, 232, 418.

Devrient, Ludwig, Schauspieler, 148.

Diabelli, U., Musikhändler, 147.

Dietrich, Josef Freih. von, 190, 191.

Dietrichstein, Fürsten, 231.

Cberl, Ferdinand, Schrifts fteller, 65.

Eder, Jgnaz, Kupferstichhändler, 437, 472.

Eder, Josef, Runsthändler, 472.

Ehrlichshof, Ludwig, Schrifts fteller, 122.

Eckhel, Joh. Josef, Numis= matiker, 232.

Eckl, Georg, Sammler, 83, 444. Elisabeth, Prinzessin von Württemberg, 289, 290.

Ender, Joh. Nep., Maler, 364, 466.

Engelmann, Wenzel II., Rupferstecher, 422.

Ennöckl, Katharina, f. Bäuserle, K.

Enslen, Johann Karl, Meschaniker, 312 f., 313.

Endletsberger, Johann, Münzgraveur, 149, 432, 472.

Münzgraveur, 149, 432, 472. Ephraim, Rebekka, 351.

Ernst, Johann, Volksdichter, 197—201, 207—211, 448, 449.

Ertl, Emil, Schriftsteller, 367. Eßlinger, Barbara, Zuckers bäckerswitwe, 139, 141, 429.

Falkheim, Luise, s. Vertoni, Luise.

Fast, Patriz, Geistlicher, 37, 228.

Faujas de Saint-Fond, Barthélemi, Geolog, 298.

Feldmüller, Matthias, Holzhändler, 194, 446.

Ferdinand I., Kaiser von Österreich, 185, 342, 348 ff., 367, 370, 371, 462 ff., 473.

Ferdinand Friedr. Aug., Hers zog von Württemberg, 324. Ficquelmont, Karl Ludw. Ministerpräsident, Graf. 371, 379.

Riedler, Mathilde, 469, 471. Kink, Johann, Geiftlicher, 256. Kifcher, Frang Leopold, Stadt= richter, 321.

Frankl, Ludw. Aug., Dichter, 360, 368, 467.

Frang I., Raifer von Deutsch= land, 283.

Frang I., Raifer von Ofterreich, 176, 319, 320, 332, 336, 341, 345, 349, 352, 353, 359.

Frang Josef I., Raifer von Öfterreich, 349, 371.

Frang Rarl, Erzherzog, 371. Frangl, Badener, Wilddieb, 125.

Frascaras, Franz, Seiltänzer, 459.

Frasgara (Frascaras), Uero= nautin, 313, 459.

Fridrich, Joh. Nep., Buchbrucker, 441.

Friedel, Joh., Schriftsteller, 226. Friedrich Wilhelm III., Rönig von Breuken, 176.

Frit von Ruftenfeld, Rarl, Journalist, 461.

Fürst, Johann, Theater= direktor, 223.

Kuhrmann, Barbara. Theaterdirektorin, 240. Furchheimer, Wirt, 190, 191.

Gähringer, Unton, Schrifts fteller, 227.

Ballus, f. Mederitsch, Joh. Gatsmas, Pfeudonnm für Samstag (f. d.), Jg. Mal.

Gemmingen, Otto von, Schriftsteller, 232.

Georg IV., Rönia non England, 176.

Gerold, Jofef, Buchdrucker, 35, 53, 66, 67, 118.

Beufau, Unton von, Schrifts fteller, 38 f.

Ghelen, Jak. Unt. Edl. von, Buchhändler, 62, 64.

Girardi, Alexander, Schauspieler, 212, 450.

Blaner, Josef, Sauer, 351, 352, 354, 363,

Gleich, Jos. Alois, Schrift= fteller, 65.

Bloffn, Rarl, Literarhiftoriker, 213.

Böschl, Sebastian, genannt Knödelwirt, Wirt, 87.

Goethe, Joh. Wolfg. von. 42 (Werthermode).

Alexander, Maler, Golk, 450.

Gräffer, August, Buchhändler, 61.

Bräffer, Frang, Schriftsteller, 132 ff.

Greffet, J. B., Dichter, 226. Brillparger, Frang, Dichter, 174, 218,

Groß-Hoffinger, Unton Johann, Schriftsteller, 182 ff. Groppenberger, Josef, Be-

amter, 110, 125.

Groffing, Josef von, Schrifts fteller, 280.

Grund, Leopold, Buchhändler, 63, 115.

Gugit, Gustav, Schriftsteller, 115.

Haas, Michael, Bischof, 211, 449.

Hafner, Philipp, Dichter, 77. Hag, F., Pseudonym für Hegrad (j. d.), Friedr.

Hahnreiter, f. Beillrath, Franz.

Hackel, Johann, Glückshafensbesitzer, 338, 339.

Hackmillner, Daniel, Architekt, 306.

Hald, Franz, Theolog, 228 f., 451.

Haller, Albrecht von, Dichter, 62.

Hamral, Franz, 469.

Hanauer, Tobias, Schrifts steller, 278.

Sanner, Elifabeth, 242.

Hanner, Joh. David, Bänkels bichter, 238—244, 245, 263, 265, 278, 333, 337.

Hanni, Unna Maria, 430.

Hanni, Unton, Aschenträger, 430.

Hartl, Sebast., Buchhändler, 35, 39, 40, 52, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 115, 278, 298, 299.

Hartlieb, Karl Kitter von, Feldmarschalleutnant, 447.

Hauptmann, Gerhard, Schrifts fteller, 333.

Handinger, Franz, Biblios phile, 240.

Hann, Juliane, Schauspielerin, 65.

Hagfeld, Maria Charlotte (?) Gräfin, 317.

Hebenstreit, Franz von, Plagoberleutnant, 328, 338, 339.

Hegrad, Friedrich, Schrifts fteller, 278.

Beiland, Barbara, 430.

Heiland, Kaspar, Aschensträger, 430.

Henmann, Aug., Dr. jur., Sammler, 60, 61, 62, 63, 129, 432.

Hiller, Johann, Tischler, 306. Hiller, Johann Abam, Roms ponist, 65.

Höggard, Emanuel, Schrifts fteller, 118 f., 130.

Hofbauer, Adolf, Sammler, 444.

Hofer, Anna von, 359.

Hoffmann, Leopold Alois, Schriftsteller, 234, 328, 330. Hoffmeister, C. L., Maler,

Hoffmeister, C. L., Maler, 363. Hofmann, Martin, Buchstrucker, 167, 440.

Hofftäter, Felix Franz, Schriftsfteller, 234.

Hofftätter, Michael, Beistlicher, 246, 247.

Hogarth, William, Maler, 45. Hohenleiter, Lukas, Kunstehändler, 65.

Holberg, Ludwig Freiherr v., Dichter, 366.

Hollan, Josef, Vizebürgers meister, 358.

Hormanr, Josef von, Hiftoriker, 133.

Hubert, von, Rameralingeinieur, 414.

Ham, Charles, Kunstreiter, 302, 303.

— Johann, Kunstreiter, 301 ff., 313, 457 f.

Jablonowski, Felig Fürst, Oberst, 447.

Jacobé, Johann, Rupferftecher, 48, 472.

Jacquin, Nikolaus Freih. v., Chemiker, 319.

Jahn, Joh. Jos., Buchdrucker, 35, 123.

Jaroszynski, Severin von, Verbrecher, 173, 441.

Jellačič de Bužim, Josef Graf, Banus von Kroatien, 186. Jmmermann, Karl, Dichter,

174.

Ingenhousz, Johann, Chemiker, 232, 294, 456.

Josef I., deutscher Kaiser, 22, 23.

Josef II., deutscher Kaiser, 22, 24, 27, 28, 94 f., 97, 99, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 122, 129, 138, 236 f., 267, 271, 272, 276, 278, 280, 287 f., 289, 314, 332, 416, 473. Ienflamm, Theresia, 148.

Rain, Johann, genannt ber Bachwirt, Wirt, 70.

Kalbeck, Mag, Schriftsteller, 212.

Rarl V., deutscher Kaiser, 267. Rasper, Hans (Pseudonym für Mich. Ambros?), 118.

Rauer, Ferdinand, Komponist, 222, 451.

Raunity-Rietberg, Wenzel Unton Fürst, Staatsmann, 272, 277.

Reipert, Josef, Geisilicher, 264. Reller (auch Roller), Andreas, Bedienter, 351, 353, 354, 362, 363.

Remetter, U. M., Reichsrats= abgeordneter, 429.

Rhevenhüller-Metsch, J. J. Fürst, Obersthofmeister, 282.

Rienmaner, Franz Baron, Regierungsrat, 314, 319.

Anoblich, Josefa, Inhaberin einer Erziehungsanstalt,360.

Rnödlwirt, f. Göschl, Seb. Rolb, Grundbesiger, 359.

Roller, Andreas, f. Reller, Andr.

Roller, Johann Benedikt, Dichter, 221.

Ropegky, Joachim, Schrifts steller, 360.

Rornhäufel, Tobias, Schauspieler, 81.

Rovatsch, Josef, Rupferstecher, 364.

Rratter, Franz, Schriftsteller, 234.

Krauß, Joh. Paul, Buchhändler, 35.

Kraußlich, Philipp, Buchdrucker, 392, 468.

Rremser, Eduard, Musiker, 215 f.

Rriegl, Leopold, Hofrat, 125. Rriehuber, Josef, Lithosgraph, 148, 432, 472.

Rrones, Therese, Schauspie= lerin, 172 f., 450.

Rurz (=Bernardon), Jos. Felix von, Schauspieler u. Büh= nendichter, 65.

Rurzbeck, Josef von, Buchbrucker, 68, 287.

Lamberg, Maximilian Graf, Schriftsteller, 294, 315 ff., 456 f., 459, 460.

Lange, Frig, Musikhistoriker, 216.

Lanner, Josef, Musiker, 215. Latour, Theod. Graf, Kriegs= minister, 185, 198, 201.

Ledebour, Franz Baron, Hauptmann, 355.

Legisfeld, Josef Alexius Freih. v., Offizier, 125.

Leitner, Anton, Kupferstecher, 443, 448, 449.

Lell, M., Buchdrucker, 467, 468. Leopold II., Kaifer, 94, 318, 320, 323, 327, 330.

Lewicki, J. N., Illustrator, 151.

Lewinsky, Josef, Schaus spieler, 213.

Lichtblau, Stephan, Zisters zienser, 277.

Lichtenberg, Georg Christoph, Schriftsteller, 325.

Liebreich (Pfeudonnm?), Schriftsteller, 422.

Liermberger, Josef, Pfarrer, 260.

Liotard, Jean-Ctienne, Maler, 48.

Lochner, Johann, genannt "Narrendattel", Wirt, 70 ff., 134 ff.

Lochner, Josef, 91.

Lochner, Maria Unna, Wirstin, 73, 91.

Döschenkohs, Hieronymus, Kunsthändser, 115, 127, 128, 129, 130, 268, 279, 297, 2995., 472, 473.

- Louis Philipp, König von Frankreich, 176.
- Ludwig XIV., König von Frankreich, 280.
- Ludwig XVI., König von Frankreich, 336.
- Luzembourg, f. Conringh, El.
- Mansfeld, Sebastian, Rupferstecher, 299.
- Maria Unna, Kaiferin von Hiterreich, 349, 357, 359.
- Maria Theresia, Kaiserin, 46, 138, 272, 282, 413.
- Martinelli, Ludwig, Schaus spieler, 212, 450.
- Martini zu Wasserberg, Karl Unt. Freiherr von, Jurist, 232.
- Marg, Franz, Mechaniker, 313.
- Mastalier, Karl, Dichter, 232. Mayer, Josef Ernst, Philossoph, 232, 234.
- Mazzioli, Jakob, Pfarrer, 37.
- Mederitsch, Christina, Musi= kersgattin, 223.
- Mederitsch, genannt Gallus, Johann, Musiker, 214 ff., 450 f.
- Meisl, Karl, Schriftsteller, 150, 357, 360.
- Melzer, Ernst Theod. Heinr., Jurist, 365.

- Messenhauser, Wenzel, Schrift= steller, 200, 201.
- Metternich, Klemens Lothar Fürst von, Staatskanzler, 369 f., 371, 372, 373 f., 378 f.
- Megburg, Baron Georg von, Mathematiker, 319.
- Meusel, Joh. Gg., Professor, 34.
- Migazzi, Christoph Barth. Unt. Graf, Kardinal, 247. Millenkovich (Morold), Mar
- Millenkovich (Morold), Max von, Schriftsteller, 212 f.
- Mitis, Ferdinand Edler von, Gutsbesiger, 247.
- Montecuculi, Albert Raismund Graf, Landmarsfchall, 370, 371, 374.
- Montgolfier, Jacq. Etienne, Aeronaut, 293, 294, 295, 298, 299, 303, 307.
- Morold, Mag, Pseudonnm für Millenkovich (f. d.), M.
- Moser, Johann Baptist, Bolkssänger, 83, 177—182, 394, 403, 441 f.
- Moßbeck, M., Verleger, 398, 469.
- Mozart, Wolfg. Umad., Musfiker, 450.
- Mozart, d. j., Wolfg. Amad., Mufiker, 218.
- Müller, Wenzel, Komponist, 141.

- Muhamed Ben Abd Allah Ben Jimael Chaseini, Sultan von Marokko, 267 f., 276.
- Muhamed Ben Abdil Meslak, Gesandter von Masrokko, 268—277, 473.
- Mähr, Morig, Photograph, 472.
- Nagl, Joh. W., Literarhiftos riker. 449.
- Napoleon I., Raifer, 174—179 (Lied auf feine Beifegung im Invalidendom 1840), 441.
- Napoleon II., Herzog von Reichstadt, 175.
- Napoleon III., Kaifer, 210. Narrendattel, f. Lochner, Joh.
- Naudet-Alibert, Berlag, 130, 472.
- Neumann, Josef, Numismatiker, 232.
- Neumaner, Michael, Volksjänger, 180.
- Neuwirth, Franz, Pfarrer, 211.
- Nicolai, Friedrich, Buchhändler, 27, 284.
- Niedermaner, Joh. Joj., Mos delleur, 143.
- Nikola, Josef, Bibliophile, 240, 468.
- Nikolaus I., Kaifer von Außland, 206, 207, 381, 382 f.

- Nikolaus II., Raifervon Rußland. 206.
- Noël, Alph. Léon, Lithograph, 48.
- Nowaczek, Franz Ludwig, Pfarrer, 321.
- Obermaner, Pseudonym für Hald, Franz, 229.
- Ochs, Josef, Buchhändler, 320.
- Öllenhaint, Aug. Friedr., Maler, 48, 472.
- Omer Pascha, General, 202, 206.
- Dpig, Georg Emanuel, Maler, 144 f., 430, 473.
- Dpiz, J. F., Schriftsteller, 294, 316, 459, 460.
- Paccaffi, Johann Freih. v., Urchitekt, 298.
- Baintner, Mich., Physiker (?), 298.
- Palmerston, Henry Lord, Diplomat, 381.
- Baterno, Unt., Kunsthändler, 432.
- Paumbgartner, Elisabeth, Magd, 13 f.
- Peinthor, Josef, Dechant, 258.
- Pelzel, Josef Bernhard von, Schriftsteller, 417.
- Perinet, Joachim, Schrifts fteller, 29 f., 80, 81, 82, 83, 222.

Pezzl, Joh., Schriftsteller, 278. Pichler, Karoline, Dichterin, 144, 161, 238.

Pilâtre de Rozier, François, Aeronaut, 293.

Pius VI., Papst, 32 (Pantoffelküssen), 127 (Bilder), 268. Pius VII., Papst, 177.

Bochlin, Josef, Geistlicher, 37, 228.

Podstagkn-Liechtenstein, Frz. Unton Graf, 110, 125.

Podstagkn-Liechtenstein, Alois Ernst Graf, 110.

Bock, Phil. Jak., Arzt und Magister sanitatis, 414.

Bollak, Feliz, Geistlicher, 264. Ponheimer, Kilian, Kupfersstecher, 473.

Portheim, Mag Ritter von, Sammler, 118, 124, 130, 287. Posch, Franziska, Stifterin,

252 f. Posser, Emmerich, Kaufmann,

300. Prechelmacher, Jakob, Deutschmeister, 471.

Price, Alexander, Kunstreiter, 301, 302.

Raimund,Ferdinand, Dichter, 71, 134, 145 ff. — als Afchenmann 146—157 (Leospoldstädter Theater 1826; 146 f.; auf Gastreisen 147 f.; im Vilde 148 f., 472; Josefs ftädter Theater 1830 und 1833: 150, 151, 153, 434:41; Theater a. d. Wien 1830/31: 151, 153, 431:21, 436:54 f.; München 1831 f., 1834: 148, 435:51, 436:56, 437:61, 151, 153, 154, 166; Leopoldsftädter Theater 1827: 152, 435:47; 1829: 157, 431:14; Verlin 1832: 148, 153, 432:23; Hamburg 1831, 1832: 154, 436 f.:59 f.) — als Komponist 147, 431:17 (Alschelled).

Rakoczy, Franz Fürst, 17. Kasumovsky, Undreas Kyrill Fürst, Gesandter, 335.

Rautenstrauch, Joh., Schriftsteller, 36 ff., 69, 421.

Rebiczek, Franz, Musikhistos riker, 216.

Rehm, Christoph Pet., Buchhändler, 126.

Reichard, Heinr. Aug. Ottokar, Schriftsteller, 326.

Reindl, Franz, Hauptmann, 350 ff., 463.

Reindl, Katharina, 355.

Reindl, Maria, 355.

Reindl d. j., 357.

Reinisch, Matthias, Hauptfiegelamtskassier, 37.

Relle, Christoph Unton, Geistlicher, 247, 248.

Reger, Josef von, Schriftsfteller, 230, 232, 234, 452.

- Richter, Josef, Schriftsteller, 66, 124, 125, 126, 221 f.
- Riedel, Undreas Freih. von, Mathematiker und Polistiker, 328, 460 f.
- Rittich (Rittig), Jakob Josef, Ubenteurer, Schriftsteller, 125.
- Robert, Aeronaut, 302.
- Rollett, Anton, Arzt, 350, 351, 354.
- Rollett, Hermann, Schrifts fteller, 350, 351, 353.
- Roman, Barbara, geb. Wifs mayer, genannt Schmauss waberl, Feinköchin, 132 ff., 428 f.
- Roman, herrschaftl. Husar, 138. Rosenbaum, Beit, Schrifts steller, 228.
- Rüdiger, Erhard, Schrifts fteller, 227.
- Rueff, Josef, Schriftsteller, 394, 398, 399, 469.
- Salis-Zizers, Audolf Graf, Feldmarschalleutnant, 350, 352.
- Samstag, Jgnaz Malachias (pfeud.: Brinningshausen, auch Gatsmas), Schrifts steller, 65, 66, 422.
- Santi Vondi, Pugmacherin, 279.
- Sartorn, Joh., Schauspieler, 81.

- Sauer, Ulrich, Arzt, 253, 254. Schat, Georg, Schriftsteller, 235.
- Schenk, Eduard, Dichter, 152.
- Schikaneber, Emanuel, Schauspieler, 216 f., 218.
- Schikaneder, Karl, Schaus spieler, 81.
- Schildbach, Joh. Gottlieb, Schauspieler und Bühnens dichter, 65.
- Schiller, Friedr. von, Dichter,
- Schilling, Friedrich, Schrifts fteller, 60.
- Schink, Joh. Friedr., Schriftsteller, 226.
- Schmalz, Michael, Tischler, 306.
- Schmauswaberl, f. Roman, Barbara.
- Schmelts, Wolfgang, Dichter, 217.
- Schmid von Reußberg, Glis fabeth, Schriftstellerin, 67
- Schmidt, Mich. Ignaz, Historiker, 232.
- Schoeller, J. C., Zeichner, 472. Schönfeld, Joh. Ferd. Edl. v., Buchdrucker, 58, 67, 68.
- Schütz, Karl, Kupferstecher, 129.
- Schulz, Georg Ludwig, Buchbrucker, 60.
- Schulz, Josef, Schriftsteller, 342.

- Schumacher, Undreas, Schrift= fteller, 149.
- Schweighofer, Johann Michael, Schriftsteller, 278.
- Schwind, Morit von, Maler, 148, 432, 472.
- Scott, Walter, Dichter, 152. Seelinger, Jgnad, Schrifts fteller, 122 f.
- Simmerl, Alois, Schriftsteller, 124.
- Skarpin, Pseudonym für Simmerl (s. d.), Al.
- Soltyk, Graf, 461.
- Sommer (Pseudonym?), Schriftsteller, 298.
- Sonnenfels, Josef von, Schriftsteller, 225, 229, 230, 231 ff., 452.
- Sonnleithner, Ignaz von, Jurift, 79.
- Spenger, Nikolaus, Geist= licher, Paulaner, 37.
- Spitaler, Paul, Bezirksvors steher, 5, 6, 7.
- Spiger, Alois, Sammler, 128. Staudinger, Franz, Joursnalist, 329.
- Stegmanr, Mathäus, Schrifts fteller, 75.
- Stein, Josef Anton, Professor, Schriftsteller, 360.
- Stig, Klemens Frand, Schrifts steller, 381 ff., 467.
- Störk, Anton Freih. von, Arzt, 273.

- Stoll, Maximilian, Arzt, 232.
- Strachowith, Journalist, 461. Stranigky, Jos. Ant., Hans-
- wurft, 451. Straube, Emanuel, Schrifts
- steller, 342.
- Strauß, Joh., Musiker, 215. Strauß, Josef, Musiker, 215.
- Stuwer, Johann Georg, Runstfeuerwerker, 303 ff., 313, 315, 458, 473.
- Stuwer, Kaspar, Kunstfeuerwerker, 306, 309.
- Sulkowsky, Franz de Paula Fürst, 459.
- Tassara, Isidor Emanuel, Konsul, 276.
- Taufcher, Franz, Gärtner, fpäter Hofbebienter, 351, 352, 353, 354, 362, 363.
- Thugut, Franz Maria Freih. von, Minister, 338.
- Toldt, Alexander, Geschäfts= mann, 363.
- Trattner, Joh. Thomas Edl. v., Buchdrucker, 58, 65, 298.
- Trau, Franz, Sammler, 40,68. Traunpaur, Chevalier d' Ophanie, Alfons Heinrich, Offizier und Schriftsteller, 278, 297 f., 454.
- Trenck, Franz v. d., Pandurenoberft, 19.
- Trentsensky, Josef, Runst= verlag, 439.

Uebelacker, Franz, Abbé, 298. Ujházn (Uhazi), Geistlicher, 37.

Vittinghoff, Unna von, Kosmetikerin, 284.

Waldbauer, Pankrag, Geists licher und Schriftsteller, 236 ff., 452 ff.

Wagenwaberl, G'scherte, Freudenmädchen, 120 f.

Weber, Freimaurer, 234. Weidmann, F. C., Schrifts

steller, 150, 360. Weillrath, Franz, genannt

"Hahnreiter", 394. Weingand, Joh. Georg, Buch-

händler, 56, 61.

Weiß, Eduard, Schauspieler, 150.

Welk, Ferdinand Karl Graf, Statthalter, 23.

Wezel, J. K., Dichter, 226. Widmannstädter, Alois von, Buchdrucker, 295 ff., 456 f., 473.

Wiener, Oskar, Schriftsteller, 216.

Will, Joh. Mart., Rupfers ftecher, 128. Wimbperger, Archelaus, Geistlicher, 247.

Windischgräg, Alfred Fürst, 186, 200, 201.

Wifmaner, Barbara, f. Ro= man, Barbara.

Wolftein, Joh. Gottlieb, Tierarzt, 232.

Wrangel, Friedr. Graf, General, 381.

Wucherer, Georg Phil., Versleger, 66, 94, 125.

Kilanger, Joannes, Pseudonym für Alzinger, J. B., 228.

Zahlhas, Katharina von, 429. Zahlheim, Franz, Mörder, 94.

94. Zamagna, Karl, Jefuit, 298. Zedlig, Jofef Christian Freih.

von, Dichter, 174. Zeisberg, Karl, General, 445. Zinke, Kupferstecher, 472.

Zoder, Julius, Oberlehrer, 220, 450.

3oder, Katharina, geb. Chasloubek, Oberlehrerswitwe, 220.

## Ortsverzeichnis.

#### a) Wien (Topographisches).

#### Bafteien:

Burgbaftei, 303 (Ballonaufs ftieg 1784).

Glacis, 95 (Bäume 1782), 345 (Überschwemmung 1830).

#### Brücken:

Ferdinandsbrücke, 341 (1830). Franzensbrücke, 446: 125 (1848).

Sophienbrücke, 446: 125 (1848).

#### Denkmäler:

Spinnerin am Kreuz, 324 (1791).

#### Friedhöfe:

Handsturmer, 448:130 (1848).

Magleinsborfer, 448: 130 (1848).

Schmelzer, 447 f.: 130 (1848). Währinger, Allgemeiner, 87.

#### Gärten:

Augarten, Stubenmädchen im, 42.

Dammscher Garten auf der Wieden, 295—298 (Flugversuche des Widmannstätter 1784). Prater, aeronautische Bersuche im, s. Blanchard, Enslen, Hnam, Stuwer.

# Gassen, Straßen und Bläge:

Udlergasse, 341 (1830).

Unnagaffe Nr. 14 (Gafthaus zum blauen Karpfen), 87; Nr.20 (Verfatamt), 23,25 ff.

Badgasse (Wien IX) Nr. 29 (Narrendattel), 73, 88, 91.

Bäckerstraße, 142 (Nr. 16 Raffeehaus zur "Schmauswaberl").

Bräunerstraße, Schmauswaberl in der, 142.

Dorotheergasse: Versagamt, 27, 28 f.; Salesianerhaus, 222.

Fischmarkt, 341 (1830).

Franzallee: Kämpfe Oktober 1848: 195, 446: 125.

Graben (Wien I), Sammels plat der Dirnen, 96, 105, 126.

Hohenmarkt Nr. 522 (Druckesrei Bing), 240.

Jägerzeile: Kämpfe Oktober 1848: 195, 446 f.: 124, 126. Josefsplat: Brand Oktober

1848: 195, 447: 129.

Judenplat, 118 (Klucht nach Canpten).

Rapuzinerplat (Wien VII), 137.

Rohlmarkt, 242 (Krämer= stand).

Marokkanergasse (Wien III). 280.

Naschmarkt, Schmauswaberl auf dem, 142.

Neuftiftgaffe (Wien VII) Nr. 13 (Schmauswaberl), 135 f .: Schildnamen (Schiff. í. goldenes).

Blakel, Um (Wien VII), 135f., 137 (Mr. 56 = 4); f. Schild= namen: golbenes Schiff.

Rotenturmftraße, 341 (1830). Salzgries,341(1830); i Schild= namen (Hanswursthaus).

Schloffergafichen: Tabakaewölbe (1782), 117 (Liedver= kaufstelle).

Singerstraße Saus Nr. 899, 252 f. (Sicherstellung Boichichen Meffenstiftung). Freilegung

Stephansplat, (1792), 331 f.

Tuchlauben, Schmauswaberl unter ben, 135, 142,

Beughausgaffe,f. Schildnamen (Hanswursthaus).

#### Baufer:

f. auch Gaffen, Straken und Bläge; Schildnamen.

Belvebere: Oktober 1848, 196. 448:131.

Bürgerspital (Wien I. Rärnt= nerstrake). 312 (aeroft. Rabinett 1788).

Dorotheum, f. Sumanitäts= anftalten (Berfakamt).

Sof, Roter (Wien VIII), 214 (Mufikantenfik).

Sofbibliothek, 447: 129 (1848).

Sofburg in Wien, f. Sach= register (Maske); Reitschule. 272 (1783), 301 f. (1784).

Mehlgrube, 313 (geroft. Ra= binett des F. Marr), 314f. (Blanchard).

Passauer Hof, 27 (1786).

Baulanerhaus (Wien 269 (Marokkaner 1783).

Polizeihaus, 319 (Blanchard 1791).

Salefianerhaus (Dorotheer= gaffe 5), 222.

Schönbrunn, Schloft (Wien XIII), 359 (König Kerdinand 1832), 372 (Flucht aus, 1848), 413 (und der Wienfluß).

Stockhaus, das, im Liebe, 393, 396, 397, 404,

Südbahnhof: Rämpfe Dk= tober 1848, 196, 448:131.

Transporthaus, f. Stockhaus. Trattnerhof, 173 (und S. Jarocznuski).

Zeughaus: Oktober 1848, 198, 201.

Sumanitätsanstalten:

Urbeitshaus auf der Laims grube, 121.

Urmenhaus: vor'm Schottenstor (Großarmenhaus in der Alservorstadt), 22—25 (und das Versagamt) — unter den Weißgärbern 19.

Findelhaus, 113 (1784).

Großarmenhaus, f. Urmenhaus vorm Schottentor.

Irrenhaus in St. Marg, 35, 55, 57, 59 f.

Rrankenhaus, Allgemeines, 113 (1784).

Verfagamt, 22-30, 419.

Zuchthaus in der Leopoldstadt, 121; St. Antonskapelle, 117.

Rirchen und Rapellen:

Augustinerkirche, 447:129 (1848).

Rapuzinerkirche, f. Mechitaristenkirche.

Mechitaristenkirche (Wien VII), 136 f. (früher Kapusinerkirche).

St. Antonskapelle (im Leopolbstädter Zuchthaus), 117.

Stephansturm, 238 (und Karoline Pichler).

Thurnkapelle (Wien IX), 91. St. Margaretha (Weiß=

gärber), 15, 17. Weißgärberkirche, 15—17

Weißgärberkirche, 15—17 (1746 ff.).

Schildnamen:

j. auch Tang- und Vergnüs gungsstätten.

Unna, hl. (IX. Badgasse29), 73. Auge Gottes, Gasthaus zum (Wien IX), 194 (1848), 446: 122.

Blumenstock, jum (Lichtenthal), 92.

Eimer, zum goldenen (Gasthaus, Neulerchenfeld), 452:13.

Flucht nach Egnpten (Judenplat), 118.

Hanswursthaus (Salzgries), 225, 226, 229, 231, 233, 451:11.

Hanswursthaus, großes (Gumpendorf), Gasthaus, 121.

Rarpfen, zum blauen (Gafthaus, I. Unnag. 14), 87.

Lothringer Vierhaus, 421:31. Luftkugel, zur (Kaufhaus), 300.

Marokkaner, zum (Gaft= häufer u. a.), 279 f., 454: 7.

Schiff, zum golbenen, 135 f., 137, 138, 141 f., 472:6 (am Plagel Nr. 56 — VII. Neustiftgasse 13; Sig der Schmauswaberl).

Schmauswaberl, zur (Kaffeeshaus; I. Bäckerstraße 16), 142.

Weichselmeingarten, 415.

Tang= u. Vergnügungs= stätten:

Bock, Tanzsaal zum, 120. Eispalast (Wien 1830), 345, 346.

Mondscheinsaal (Wien IV), 120 (Tanzsaal).

Deon (Wien II), 194 f. (1848), 446: 124.

Stadtgut (Wien V), Tangjaal beim großen, 120.

#### Tore:

Burgtor: Kämpfe Oktober 1848, 195, 447:128.

#### Borftädte:

Altlerchenfeld (Wien VII): Kämpfe Oktober 1848, 189, 193, 445:118.

Breitenfelbergrund: Rämpfe Oktober 1848, 194, 445: 120.

Brigittenau: Aberschwems mung 1830, 340, 344.

Erdberg (Wien III), 341 (Abers schwemmung 1830).

Favorita, 18 (nurhier paffieren bie Ungarn 1703).

Floridsdorf (Wien XXI), 91 f. (Häufer Nr. 7 und Am Spig Nr. 40).

Grund, Reuer: Rämpfe Dktober 1848, 191, 193. Josefstadt (Wien VIII): Gyms nasium der Piaristen, 241; Franzosenabschaffung (1791 f.), 332.

Landstraße: Bezirksmuseum (geplantes), 5-7.

Leopoldstadt, 334 (Verhaftung 1792); 341, 344 f. (übersichwemmung 1830).

Lichtenthal (Wien IX), f. Narrendattel; Kämpfe Oktober 1848, 194, 445 f.: 121 f.

Linienwall, Errichtung, 17. Mariahilf (Wien VI), 335 (Brandlegung 1792).

Magleinsdorf (Wien IV): Kämpfe Okt. 1848, 189 f., 191, 193.

Neulerchenfeld (Wien XVI), 155, 214 (als Bergnügungsort); Kämpfe Oktober 1848, 189, 191, 445: 120.

Neustift (Wien VII), 214 (Musikantensig).

Nugdorf (Wien XIX): Donaus fpig, 340, 343.

Rohau (Wien IX), 334 (Jakobinismus 1793), 335 (Kaiserholz 1792, Brandslegung), 341 und 345 (Überschwemmung 1830).

St. Marg (Wien III): Linie: Kämpfe 1848, 193, 444 f.: 115. Simmering (Wien XI), 323 (Blanchard 1791), 345 (Überschwemmung 1830).

Weißgärber: Gerichtsprotos kolle 1679–1762 (Auszüge), 7—21, 419; Überschwems mung (1830), 341.

Wienfluß: Badenim,20(1739); 410—418, 471, 473: 26 (Gesichichte, Regulierungen, Ges ruch, 410, 411, 413, 414 f.; Einwölbung, 410, 416, 418; Baden, 411; Utopien, 411; Fischwasser, 412; Mühlen, 413; Überschwemmungen, 413; Weichselgarten, 415; Vorschläge z. Regulierung, 415—417; im Orama, 417). Wiesen, Auf ber, s. Lichtensthal.

#### b) Fremde Orte.

Agram, 464:24 (1832).

Ulma, Schlacht an der (1854), 207.

Uspang (N. S.), 250.

Uspern a. D., 313 (Fliegender Reiter 1788).

Außerneuwalb (N. H.), 248. Baben (N. H.), 348 f.; 350 bis 354, 361 f., 462—466 (Alttenstatauf Ferdinand V.: 1832), 358 (Dankfeste anläßlich bessen Errettung); Krainerhütte, 357; Park, 357; Ferdinandsbrunnen, 358; Bergstraße (Rolletthaus), 350, 351, 353 f., 361; Rathaus, 353, 354, 356, 362; Hauswiese, 358; Kaiserhaus, 353; Theater, 357; St. Helena, 361.

Balaclawa, Schlacht bei (1854), 207.

Bei ber Stenr, f. Stenr.

Berlin: Theater: Der Bauer als Millionär (von F. Kaimund), 148, 153 (Gastspiel von F. Kaimund 1832).

Bielity (Schlesien), 459:47 (Blanchard 1789).

Bruck an der Mur (Steiersmark), 268 (1783).

Brünn (Mähren), 464:24 (1832).

Bukareft, 206 (1854 befett). Courbevoie, französischer Ort, 176.

Eupatoria, Landung bei (1854), 207.

Feldsberg (N. 5.), 371 (1848 Metternich).

Gablit (N. S.), 228 (Deckname für Wien).

Gaming (N. 5.): Karthause, 242.

Gmunden (D. 5.): Rapuzinerkloster, 241.

Gran (Ungarn), 464:24.

Graz: Theater, 81 (Die Zusammenkunft beim Narrensbattel 1812); 394 (Schloßsberg; Deutschmeister in), 464: 24 (1832).

Greften (N. S.): Schule, 242. Groß-Enzersdorf(N.S.), 321f. (Blanchard 1791).

Großwardein, Deutschmeister in, 409.

Grünburg (D. D.), Lied aus, 342 ff.

Hamburg: Theater: Der Bauer als Millionär (von F. Raimund), 154 (Gaftfpiel von Raimund 1831, 1832), 436 f.: 59 f.

Herzogenburg (N. B.), 465: 24 (1832).

Ils (Steiermark), 392 (Lied). Inkerman, Schlacht bei (1854), 207.

Inneraigen (N. S.), 248. Innerneuwald (N. S.), 248. Innsbruck, 371, 372 (Hof in, 1848), 464; 24 (1832),

Ifchl (D.S.), 349, 464:24 (1832). Rlagenfurt (Kärnten), 464:24 (1832).

Klosterneuburg (N. Ö.), 464: 24 (1832).

Romorn (Ungarn), 395 und 403 (Deutschmeister in).

Ronstantinopel, 206 (und Auß-

Ropreinig (Kroatien), 464:24 (1832).

Korneuburg (N. 5.), Deutsch= meister in, 405.

Rremnig (Ungarn), 464:24. Rrems a. D. (N. Ö.), 464:24 (1832).

Rrim, Kämpfe in der (1854), 204, 207.

Rufflein, 324, 332 und 335 (Jakobinerinternierung).

Laa (N. S.), 303 (Luftballon 1784), 323 f. (Vlanchard 1791).

Laibach (Krain), 465:24 (1832).

Langegg (N. 5.), 248.

Leabersdorf, f. Leopoldsdorf. Lemberg (Galizien), 464:24 (1832).

Leoben (Steiermark), 464:24 (1832).

Leopoldsdorf im Marchfeld (N. H.), auch Leabersdorf, 345, 346 (Überschwemmung 1830).

Linz: Jakobinertum, 331 (1792); 464:24 (1832).

Livorno, Theater zu, 269 (1783).

Mailand (Italien), 465:24 (1832).

Malmaison, Lustschloß, 175 (und Napoleon).

Mannhartsbrunn (N. Ö.), 313 (Luftjagd 1788). Maria Handt in Ungarn, 17 (Prozession dahin v. Wien-Weißgärber 1742 ff.).

Mariazell, 363, 473:24 (Vo= tivbild: Uttentat auf Fer= dinand V. 1832).

Mönnichkirchen (N. S.), 250. Moldau (1853, 1854), Kämpfe in der, 204, 205 f.

München: Theater: Der Bauer als Millionär (von F. Kaismund), 148, 151, 153, 154, 166, 435: 51, 436: 56, 437: 61 (Gastspiel von Kaimund 1831 f., 1834); f. Frauens türme.

Munkacs (Ungarn), Festung, 356 f. (Reindl in).

Mendorf (N. Ö.), 356 (Reindl in), 359 (1832).

Neustift (N. 5.), 248.

Neutra (Ungarn), 402 und 409 (Deutschmeister in).

Ober-Rabnig (Eisenburger Romitat, Ungarn), 211.

Ödenburg (Ungarn), 464:24 (1832).

Dfen (Ungarn), 464:24 (1832). Olmijk (Mähr.), 464:24(1832).

Oltenizza, Schlacht bei, 206 (1853).

Baris: Juvalibendom, 174, 176; Madelaine, 176, 179. Best (Budapest), 345 (Übersschwemmung 1830), 464: 24 (1832).

Prag: Aeronautik (1789), 459: 40: 464: 24 (1832).

Brefburg, 394 (Schlofberg), 395 (Deutschmeister in -, Schlofberg), 397 (Mäd= chen auf dem Schlokberg), 400-409 (im Deutschmeifter= lied; Fiaker, 400; Stockim= eisen, 400; Wien und -, 400 f .: Schloßberg, 401 f., 404 f., 406, 408; Weinstadt, 401; Judengasse, 401 f.: Schlokbergmädchen, 402, 406, 408; Feuersbrunft, 1852, 403; Schlofkaferne, 405; Schlok, 406 f.), 464:24 (1832), 470 f. (und Deutsch= meister).

Purkersdorf (N. S.), 335 (1793).

Raach bei Gloggnit (N. Ö.): Pfarre, 245, 246.

Ret (N. 5.), 220 (Lied aus). Rochefort, Hafenstadt, 175.

St. Andrä an der Traisen (N. S.), 465:25 (1832).

St. Helena, Insel, 174; St. Helenaliteratur, 174 f.

St.Peteram Neuwalb (N.Ö.): Lokalkaplanei zu, 246 ff., 452 ff., 473:18; f. Außersneuwalb, Inneraigen, Langegg, Neusfitft.

St. Peter am Neuwald (N. S.): Ort, 247 f. St. Pölten (N. S.), 465:24 (1832).

Schleswig-Holstein, 381 (Preußen in, 1848), 382 f. (Lied darauf).

Schönbach (N. 5.): Hieronns mitanerkloster, 242.

Schumla, 206 (1853).

Sebastopol, Belagerung (1854), 204, 207.

Skwarzawa in den Karpathen, 162.

Spig a. D. (N. S.), 464: 24. Stenerdorf, f. Stener.

Stenr(O.B.): Brand1842: Lied barauf, 180-182, 442: 94a.

Tanger, Festung, 273 (in Eis nachgeahmt 1783).

Temesvár (Ungarn), 464:24 (1832).

Troppau (Schlesien), 464:24 (1832).

Türkei, f. Rrim.

Tulin (N. Ö.), 465 : 24 (1832).

Tyrnau (Ungarn), Deutsch= meister in, 403, 405.

Urfahr bei Linz (D. Ö.), f. Kraußlich, Philipp.

Venedig (Jtalien), 465:24 (1832).

Waidhofen a. d. Ybbs (N. S.), 464: 24 (1832).

Waizen (Ungarn), 403 (Deutschmeister in —). Wieserseld, s. Stenr.

## Liedanfänge.

Uch Gott vom Himmel sieh darein, 228.

Alla Heilign is erst gwest, 211. Uls schwaches Souvenir, 177, 441 f.: 94.

Bei Hall' ist eine Mühl', 365. Dem alten Jahr geht's schlimm (F. Raimund), 157, 439: 72.

Der Beifall mär' schon recht, 434:40.

Der Schneiber hat eine Maus, 366.

Der Sommer ist dahin (F. Raimund), 154, 437: 61.

Deutschmeister in Pregburg, 407, 471:19.

Die Köchin vom Trakteur, 155, 156, 166:67, 71.

Die Türkei, die ist jest, 208, 449: 140.

Die Welt, die war ja jeg, 188, 443: 108.

Die Welt war einst gewiß, 192, 443 ff.: 112—131.

Du Juden und der Mäkler Gönner, 66.

Ein Jahr ist es beinah', stand ich (F. Raimund), 154, 436: 59.

- Ein Pole kam daher, 173 (1827).
- Ein Stuger spricht ganz schwach (F. Raimund), 154, 434:39, 436:58.
- Einsam bin ich nicht alleine, 440:76.
- Errettet aus der Mörderhand, 361, 465: 33.
- Es füllt das Haus sich an, 433:36.
- Es fuhr ein Bauer ins Holz (Kirmesbauer), 366.
- Es ist halt so bestimmt (F. Raismund), 153 f., 436: 54, 57.
- Es kann ja nicht immer so bleiben, 440: 76.
- Es kömmt der schöne Frühling schon zuba, 342.
- Es zieht auf stiller Heid' (F. Raimund), 151, 434:41.
- Gäste vom verschied'nen Stand und Rang, 84.
- Gebet Almos' einem Blinden, den die Lieb' hat blind gemacht, 117:2.
- Gehabt euch wohl, ihr deutsichen Brüder, 327.
- Genau seit die drei legten Faschingstag', 406, 470: 17.
- G'scherte Wagenwaberl sohrt am Mondscheinsool, 120.
- Gott erhalte Franz den Kaiser, 357, 367.
- Herr Hauptmann, ich bitt recht schön, 469:11.

- Herr Stuwer bis a braver Ma, 307.
- Hier stand vor kurzer Zeit (F. Raimund), 150, 433: 34.
- Hört, Freunde, hört mich an, 180.
- Ich bin das Aschenweib, 198, 448: 132.
- J bitt', Herr Hauptmann, bitt' recht schön, 394, 403. Ich ging wohl bei der Nacht, 366.
- Ich komm' auf ihren Wink (F. Raimund), 152 f., 435:
- Ich schifft wohl übern Khein, 366 (1582).
- Ich sing' halt fleißig drauf (F. Naimund), 152, 435 : 43.
- J fingat gern fo fort, 212. Jm Frühjahr, wie ist die Stellung kommen, 396, 404, 468: 2, 469: 16.
- Im schönen Orient, 202, 449: 134.
- Jest komm ich grad da übers Eck, 437: 62.
- Romm du zu mir hervor, 163, 440: 76.
- Rommt, Burschen, schenket ein, 378, 467:23.
- Lieb und Freundschaft geben, 437: 62.
- Meine lieben Leuteln hörts mi olle an (Lied von ber Waberl in Wien), 120.

Menscher, heunt ist Samstanacht, fort zum Schafels reiben, 118:2.

Mich macht kein Beifall müd' (F. Raimund), 151 f., 434: 42.

Mit Blut besprigt und Messern scharf, 440:76.

Müßt's mir's nit in Übel aufnehma, 84.

Müßt's ma nix in Abel aufnehma, 83 (als Weise), 424: 46, 47, 48. — Parodie von Joh. B. Moser, 83, 425: 49. Nehmt den Humpen in die

Nehmt den Humpen in die Hand, 440:76.

D Freunde, hört mich an, 167, 440:80.

O Mädchen, die ihr voll Ersbarmen, 115.

O überglücklich Los (F. Raismund), 151, 434:40.

Oft herrscht in einem Haus (F. Raimund), 152, 435:44.

Schlumm're mein Bräutchen in Ruh, 437:62.

Sie, Herr Hauptmann, bitt recht schön, 397, 468: 2, 469: 17, 18.

So mancher gehtherum, 158 ff. So mancher steigt herum (F. Raimund), 155, 156, 431: 15, 437 ff: 62—70.

Streb' nicht nach eitlen Glanz zu haschen, 432:27.

Tauch an, tauch an, mein lieber Schiffmann, 219—223.

Über die Beschwerden dieses Lebens, 437:62.

Vom alten Isterland (F. Raismund), 153, 435: 51, 52.

Vom lieben alten Wien, 213.

Was kommt dort von der Höh', 365, 366, 368, 371 ff., 467:22.

Was macht der g'strenge Herr, 384, 467: 28.

Was macht ber Herr Niklo, 382, 467:27.

Was macht der Herr Papa, 372, 382, 467:22, 27.

Was macht die Polizei, 387, 468: 29.

Weil man's so gerne hört, 170, 440:81 f.

Wenn einer (eines) was vers fpricht (F. Raimund), 156, 434:39.

Wie groß ist doch mein Glück (F. Raimund), 151,433:39.

Wie scheint der Mond so hell in meines, 438:65.

Wir zogen in das Feld, 366 (1540).

Wo ist die goldne Zeit, 442:97. Wo ist die gute Zeit, die alte, 442:98.

Zu Leipzig war ein Mann, 366 (1722).

Inächst bin ich ins Wirtsshausganga auf a Jausn, 75. In Nürnberg war ein Mann, 365 (1808).

## Verzeichnis der Sachen.

Aberglaube, f. Franziskaner, Liebeszauber, Lukaszettel. Neftelknüpfen.

Ubwischwasser, vegetabilische, 284 (Schminkmittel).

Aeronautik in Wien, 293 bis 325, 456-460. - Wiener Luftballonliteratur, 298 f., 304, 307, 310, 319 f .- Boffen, 299. - Bilber und Stiche. 299 f. - Mode, 300. -Schilde, 300. — Kinderballons, 300 f. - liegende Inlinderform, 304. - Luft= jagben, 313, 459:40. - f. Ingenhousz, Widmanftatter, Snam, Brice, Stuwer, Enslen, Czerny, Frasgara, Frang Marg, Blanchard, Rabinett (aerostatisches), Mehlarube, Bürgerfpital, Burgbaftei, Garten (Dammscher), Fallschirm, Prag, Bielik.

Ukademie der bilbenden Rünfte (Wien), 231 (Gekretar Sonnenfels).

Ukademie der Wissenschaften in Wien, Blan einer (1785), 230, 231.

Aktuar, 385 (und Bauer, 1848).

Allerheiligen: Beschenke, 211 (Strigel, Talkerln).

Unna, Beilige, als Schildname, f. Schildnamen. Unnafest, f. Feuerwerk.

Urbeitshäufer, Schriften über, 122 (1782).

Urmenhausfonds, 24 f. (und Berfakamt).

Urmeninstitut, 91 (bei Leichen= begängniffen).

Urmenwefen, f. Urmenhaus= fonds, Urmeninstitut, Bettelei, Neujahrswünsche.

Uschenlieder: von Ferdinand Raimund (1826 ff.), 146 bis 148, 150, 151-161, 173, 177 f., 185, 212 f.; Fortfegungen, 150, 151 f., 152 f. (lokale Unfpielungen), 153 f. (Ummobelungen), 156 f. (Neufahrstert 1829), 177 f. und 185 (Hinweis 1840 und 1847), 212 f., 433 : 38; Ber= breitung durch fliegende Blätter, 154 bis 156, 437 ff.: 62-70; Fortfegungen durch Fremde, 155 f., 158-161. - als Nachrufe auf Rai= mund, 150 f. - Nachah= mungen, 161-212 (Bolog von Untoniewicz, 161-163; Münchener Fassung, 163 bis 166; Inaimer Fassungen, 167-172, 440; historische Themen: 1827 Jaroczynski, 172 f.; 1840 Napoleons Beissehung zu Paris, 174—180, 441 f.; 1842 Brand von Stenr, 180—182, 442: 94a; Großs Höffinger, 182—185, 442; 1848 Wiener Revolustion, 187—197, 443 ff.; 1849 Nachwehen der Wiener Revolution, 197—200, 448; 1854 Krimkrieg, 201—211, 449; Spottlied, 211 f., 449 f.).

Ujchenmann (Volksfigur), 143 ff.; historische Uschenmänner, 144, 430:5; Tätigskeit und Ausruf, 144, 149, 155, 198, 432:28; im Vilde, 144 f, 148 f., 212, 443:108, 449: 134, 140; im Orama (Raimund), 145—157; im Liede, 146 f., 150—197, 201 bis 213.

Uschenweib (Volksfigur), 197 bis 200, 448: 132.

Uschermittwochlieder, 183 bis 185 (von Groß-Hoffinger), 442:97.

Auktionen, öffentliche, im Wiener Versagamt, 26 f. Ausruf von Liedern, s. Lieder. Ausrufer, s. Kaufruf.

Badewesen, s. Wienfluß
(S. 491).

Bär, alter, als Schimpf, 165.

Bankoscheine in Wien, 184. Barbier in Wien, 469:10. Bauer, Der, als Millionär (von F. Raimund), f. Uschenlied; Uschenmann; Theater a. d. Wien, in der Josefstadt u. Leopoldstadt; F. Raimund; Verlin; Hamsburg; München.

Bediente: im Theaterstück und Gedicht, 65 f.

Begräbnisse in Wien: Streitsschriften, 32, 34, 60, 238. Beleuchtung in Wien, 233 (Sonnensels), 418 (Borsstädte), 452:14.

Beobachter, Öfterreichischer: Quelle für Lieder 20., 361, 363 (1832).

Bettelei, 106 (Sträflinge). Beuteltier, zsamgichnaufts, als Schimpf, 164.

Bier, das, im Liede, 397. Bierhäuslmensch (= Dirne)

Vierhäuslmensch (= Dirne), 100.

Bilderbogen, Alt-Wiener, f. H. Löschenkohl (S. 480). Börse, Schlagwort von der, 184.

Votschafter, Der heimliche (Zeitung 1791 ff.), 329 ff., 461:3, 4.

Bouffanten, 46, 104 (Verspotstung, 1782).

Broschürenwut, josefinische, 1781 ff.: 31 ff., 93 f., 237 f.; Inhalt und Charakteristik, 32 f., 44, 238; Schriften

gegen die Brofchürenwut. 34 f .: Brofchüren über bie Stubenmädchen, 36 ff., 238; Bergeichnis der Broichuren von Geufau (1782), 38 f .: Brofchuren über die Begrabniffe in Wien, 34, 60, 238; Brofchüren über das Strafgesekbuch, 94; Broschüren und Lieder über die geschorenen Zuchthäusler (1782 ff.), 114-126, 238; Brofchüren über Alringers Streit mit dem Theater= ausschuk des National= theaters (1784), 227 f.; Bre= digerkritiken, 238; Schmink= ichrift (1785), 287.

Brüßlerspigen, 158 (im Liebe). Bürgerwehr, 17 f. (Weißsgärber 1703 f.), 335 (1792). Busen, der, in Liedern, 164 (a schöne Waar).

Chignons, f. Haartrachten. Cholera (1832), 154 (in Liebern von F. Raimund), 437:61.

Crambambuli, 374.

Deutschmeister (Infanterieregiment Nr. 4), 390—399
(über deren Lieder, 391;
Rekrutenlieder, 392—399),
402—409 (und Preßburg;
Lieder), 468—471 (Lieder,
Preßburg); j. Hauptmann,
Rekrut, Stockhaus; Graz,

Großwardein, Romorn, Korneuburg, Neutra, Preßburg, Tyrnau, Waizen.

Diebstähle, Strafe für, 13 (in Wien-Weißgärber).

Dienstboten: Rechte und Lohn, 12 (Weißgärber), 250 (St. Peter am Neuwald); in Theaterstücken, Liedern und Gedichten, 65 f.; s. Bediente, Gesindeordnung, Hausossisier, Kammerjungser, Köchin, Stubenmädchen, Wirtschafterinnen.

Dirnenmefen: 43, 50, 52, 102f. (Dirnen in Stubenmabchenmaske): 49 f., 123 f. (im infefinischen Wien): 96. 100-109, 111 f., 113-119, 121, 124, 127 f., 129 (Dir= Sträflinge und nen als Strafenkehrerinnen): 97. 101-106, 114-129 (Dir= nen mit geschorenen Saa= ren); 104 (Mitnehmen in die Wohnungen); 104 (Dirals Sträflinge mit nen Bouffanten und arauen Bütchen bekleidet); 106 f. 112 (ihr Benehmen auf der Strake als Sträflinge): 107 (Befenfalut); 113 (feit 1784 als Sträflinge mit Wascharbeit beschäftigt):115-121 (Lieder auf die geschorenen Dirnen als Strafenkehrertinnen); 124 f. (Novellen auf bie geschorenen Zuchthäusslerinnen); 127—129 (Bilber barauf); f. Bierhäussmensch, Graben, Polizei, Studenten, Wagenwaberl, Grabensnynphen.

Donau, f. Eisstoß.

Drei König (Tabakmischung in Wien), 375.

Druckfreiheit, 123 (1781 ff.). Chebruch, f. Sittlichkeit.

Chelofigkeit, Strafe dafür, 165, 166 (Türme reiben, bohnen, fegen).

Eipeldauer=Briefe, 74 f. (als Reklameblatt).

Eisstoß in Wien 1830, s. Überschwemmung.

Enthebungskarten vom Neusjahrswünschen, 157 (1829), 439: 73.

Ereigniffe: in Wien: 1679, Beft, 8. - 1683, Türkenbelagerung, 8 f. - 1704, Ra= koczis Scharen (Ruruzzen) vor Wien, 17 f. (Maß= nahmen bagegen). - 1783, f. Marokkaner. — 1790 bis 1793, f. Jakobiner. - 1830, f. Eisstoft und Überschwemmung. - 1848, Revolution, 185-201, 442 ff. (Oktobertage, 186 bis 201: Altlerchenfeld, 189, 193, 445:118; Neulerchen=

feld, 189, 191, 445:120; Makleinsdorf, 189 f., 191, 193; Stimmung ber Wiener. 186, 191 f., 196 f.: St. Mar= rer Linie, 193, 444 f. ; 115; Neuer Grund, 191, 193; Breitenfeld, 194, 445: 120; Lichtenthal u. Auge Gottes. 194, 445 f.: 121 f.: Reld= müllers Kolzverlag, 194. 446: 123; Obeon, 194 f., 446: 124; Franzallee, 195, 446: 125; Jägerzeile, 195, 446 f.: 124, 126; Burgtor, 195, 447: 128; Josefsplat, 195, 447:129; Friedhöfe, 196,447 f .: 130; Wien-Blogg= niger-Bahn, 196, 448: 131; Belvebere, 196, 448:131: Latours Ermordung, 198, 201; Sturm auf das Zeug= haus, 198, 201; Bombar= dement durch Windisch= gräg, 200, 201; Sinrich= tungen, 200, 201); 368-389 (Lieder auf die Revolution: Fuchsenlieder: über Butsherren, 384 f.). - S. Bek, Broletarier, Nationalgarbe, Joh. Ernft, Legion (akademische), Bolizeis fpigel, Saslinger, Zenfor, Metternich, Montecuculi, Czapka, Bombelles, Ficquelmont, Brügelftrafe. Schleswig=Kolftein, Buts=

herr, Aktuar, Gerichtsdiesner, Richter, Friedhöfe, Ungustinerkirche, Sophiensbrücke, Hofbibliothek, Franszensbrücke. — 1854, Krimskrieg, 201—211.

Essen, f. Gefrornes, Schmaus= waberl, Marokkaner.

Fächer, 300 (Luftkugelf.). Fallschirm, 322 (Versuche des Blanchard, 1791).

Fasching, 76 (Faschingsbegräbnis), 152 (Faschingslust und Geldbeschaffung), 1825. (Faschingstreiben), 421:29 (Vorlesungen), 423:28 (Ubenteuer), 442:97; s. Redouten.

Faschingsbegraben, f. Fasching. Feuerlöschwesen, 19 (Weißsgärber), 122 (Schrift, 1782).

Feuerwerke im Prater, 24 (und Bersagzettel), 307 (1784), 311 (Unnafest, 1785).

Fiaker, 394 (spottlustig), 400 (in Wien und Preßburg).

Fleischhauer, 8 (Weißgärbervorstadt); Fleischerhunde, 10; s. Megger.

Franziskaner, 14 (als Besichwörer des Zaubers).

Franzofen und Wien, 332 (Sprache verboten, 1791 f.), 334 f. (Vorsicht ihnen gegens über), 337 (ausgewiesen, Zeitungen verboten). Frauenarbeit, Zeugmacher gegen die, in Wien (1792), 333.

Frauentürme reiben, f. Che-

Freimaurer im josefinischen Wien, 226, 229, 233 f.; als Jakobiner, 330, 337; f. Wahrheit (Loge zur).

Friede, Lob, 210.

Friseure, 51 (als Liebhaber der Stubenmädchen), 66 (Neujahrswünsche auf sie). Fuchs (Student), 378 (1848).

Fuchs, Der lederne (Lied), 378, 467:23.

Fuchsensied (Was kommt bort von ber Höh') und Fortsetzungen, 365—389, 466—468 (Geschichte, 365 f.; Fortsetzungen im Jahre 1848, 366—389; auf bem Theater, 367; Defisiersied, 367; Datierungen, 371 f., 381, 383 f.).

Fuhrwerk: Lehnwagen, 120. Gärtner, 7, 9 (Weifgärber, degentragend).

Gassenhauer, f. Lieder.

Gaffenkehrer, f. Straßenfäube= rung.

Gebräuche, f. Allerheiligen, Nikolaus.

Gefängnisse, Schriften barüber, 122 (1781).

Gefrornes, f. Tanger (6.494).

Geldwesen, f. Bankoscheine. Gerichtsbiener, 385 f. (1848). Gesen, "Wiener", 283.

Gesindeordnung, Schrift über die, 122 (1782).

Giraffe in Wien, 152 f. (Tob 1829, Mobe à la Giraffe), 435: 49, 50.

Grabennymphen, 105 (Dirnenbezeichnung), 238.

Gratulationskarten, 148 f., 432:27 (Aschenmann u. Jugend); f. Neujahrswünsche.

Gratulationsverse, 51 (Stubenmädchen an ihre Geliebten).

Gutsherren (1848), 384 f.; f. Akstuar, Gerichtsdiener, Richter. Gymnasium, f. Josefstadt (S. 490).

Haarpuber, 289 (besteuert, 1788).

Haartrachten: Haare à la Rippamonté, 41; Chignons, 42; Jopf, 82, 86; geschorene Haare (Strässlinge 1782), 96 s., 99, 101—104, 109, 112 s., 114—129; Krepp, 102; Titusköpfe, 114, 126 (Schristen barüber); à la Sappho, 152; Frisur ber Herren, 169; à la Marokko, 279; s. Haardel, Pomade. Halina (Loben), 98 (Strässlingskleidung), 426: 7. Halsgekröse, 42.

Handelsverkehr mit Masrokko, 274 (1783).

Hanswurst und Sonnenfels, 231, 233, 452:14.

Harfenist, 71 (bei F. Raismund), 90, 173.

Haslinger (Haselstock), 369 (1848), 380.

Haube: böhmische, 41, 46 (bei Wiener Stubenmädchen), 102 (Schlepphaube ber Stubenmädchen); à la Masrokko. 279.

Hauptmann, der Herr, im Liede, 391, 396 f., 397—399, 404, 406, 407, 408.

Hausherr, 160 (im Lied).

Hausierer, s. Buckerwerkhaussiererinnen, Krapfenweiber.

Hausmeister, 425:49.

Hausoffiziere, Lied auf die, (1782), 66.

Hetheater in Wien, 8, 19, 123; Hetzettel, 61 (Rautenstrauch als Verfasser).

Hoftafel, Speisenabfälle der, 137 f., 140, 142 (Schmaus= waberl).

Holzasche, 143; f. Aschenmann. Holzheizung in Wien, 143. Hunde in Wien, 10, 104.

Sut, 104 (graue Hütchen ber ftragenkehrenden Dirnen,

1782). Jagdverbote, 20 (1702 Weiß= gärber). Jakobiner, 324 (Blanchard). 326-339 (Kurcht por ben Jakobinern in Wien. 1790-1792), 327 f. (Jakobinerlieder), 460 f. (Furcht); f. Rufftein, Sansculotten. Bürftelbub, Jakobinerver-Freimaurer. schwörung. Raffeehäufer, Ling, Frango= en, Josefftadt, Roffau. Jakobinermüte, Leopoldstadt.

Jakobinermüte, 334.

Jakobinerverschwörungen in Wien: (1792), 332 f., 337 f.; (1794), 328, 338 f.

Juden: als Haarkäufer, 127, 129 f.

Jungfer, alte, im Gedicht, 66; f. Chelofigkeit.

Rabinett, aerostatisches, s. Enslen, Franz Marg.

Kaffeehäuser, 20 (Weißgärber 1738), 142 (zur Schmaus= waberl: I. Bäckerstraße 16), 330 f. (1792 Käsonieren über französische Angele= genheiten verboten).

Ralender, Alltwiener, für Stubenmädchen 2c., 67, 68, 422: 47; vgl. Sackkalender, Taschenbüchlein.

Kammerjungfer: im Liede, 65 f.; Kalender, Taschenbücher und Almanache für sie, 66—68. Rasperl und Stubenmädchen 421:40.

Kaufmannsdiener, 32 (Broschüren über sie); 43, 47, 51 (als Liebhaber der Stubenmädchen); 66 (Neujahrswünsche auf sie), 75 (als Schimpswort).

Raufruf in Wien, 429 f.: 1-4. Rehlheimer, Schiffsgattung, 344. 346.

Reuschheitskommission, 46 f., 105. 128.

Kinderspielzeug: Kindersballons, 300 f. (1784).

Rlosteraushebungen in Hsterreich (1781), 236.

Anödelwirt, f. Sebastian Göschl.

Rochkunst, s. Essen, Marokkaner.

Röchin im Lied, 155 f., 158 f., 177.

Rommis, s. Raufmannsdiener. Ronkubinat, s. Sittlichkeit. Krämerstände, s. Rohlmarkt. Krampus, 382.

Rrankheit, frangösische (Sn= philis), 10 (1760).

Rrankheiten, f. Pest, Syphilis.

Rrapfenweiber, 90.

Rriegsanleihe (1809), 248 f. Ruppelei, f. Sittlichkeit, Wirte. Kutscher bringt Geliebte um (1782),125 (f. auch Umbros). Laterne, f. Beleuchtung. Lebensalter, Lied vom, 438:65.

Legion, akademische in Wien (1848), 367 und 368 (und das Kuchslied).

Leib, englischer, 42.

Leibeigenschaft in Osterreich, Aufhebung (1781), 236.

Lichjenbegängnisse in Wien, 91 (halber Kondukt, 1819); s. Urmeninstitut, Begräbnisse, Partezettel, Totenträger, Windlichtknaben. Leihhäuser, Begründung, 22; Wiener Versahamt, s. S. 489.

Lektüre: der Damen in Wien (1781), 51 (Erotik).

Lichtputsschere, 421:31.

Liebeszauber, 13 f.

Lieber: im josefinischen Wien, 114 st. (Unwachsen der Produktion, Ausruf, Proben), 242 (Inhalt); f. Ambros (Michael), Warzenwaderl, Bolkslied, Duodlibet, Singspiel, Kosendaum (Veit), Hanner (Johann David), Fuchsenlied, Deutschmeister, Kautenstrauch, Lebensalter. Liederverkauf, 114 (durch Ausruf), 117 (Schlossergäßchen), 118 (Judenplay). Liederweiber, 238, 239.

Lotterie in Wien, 24 (und Versatzettel), 26 f. (Vers sagamt).

Lottodirektion in Wien, 452: 11.

Luftballon, f. Aeronautik. Luftjagden, f. Aeronautik. Luftkrieg, 300 (vorgeahnt). Luftkugel, zur (Schildname), 300.

Lukaszettel, 32.

Marketenderin, Lied auf die, 394, 403, 469:11.

Marokkaner in Wien (1783), 267 ff., 454 (Rleidung, 270, 277; Mufik, 270, 275; Rochkunst und Trinken, 271; Beichenke, 271 f., 276 f .: Audienzen, 272, 276 f.: Chrungen und Tafelfreuden, 273; Todesvorbereitung, 274; in ber Wiener Literatur, 277-279; Wieund die, 176; nerinnen als Wiener Schildnamen. 279 f., 454: 7; Frifuren und Sauben à la Marokko, 279; Marokkanergaffe, 280).

Marokko, Staatsvertrag zwischen, und Josef II. (1783), 272 f., 274 f.

Maske, geheimnisvolle, in der Wiener Hofburg (1793), 336 f.

Mechitaristendruckerei, 440: 75.

Messer, 440: 76 (Lied); f. Fleischhauer.

Mode: à la Giraffe, 152; Modesucht, gegen die, 169; s. Bouffanten, Brüßlersspigen, Chignons, Kächer, Haartrachten, Hallina, Halsgekröse, Haube, Hut, Leib, Saloppmantel, Stökskelschuhe, Strässinge, Stusbenmädchen, Zopf.

Modeherren, 103 (und gesichorene Zuchthäuslerinnen, 1782), 154 (Lied vom Stuser), 159 (Stuger), 286 f. (gesichminkt), 291 (geschminkt).

Morde, f. Kutscher.

Musealwesen: Bezirksmussem Wien III. (Plan), 5—7. Musik, Wiener, 397; f. Mas

rokkaner, Tanzmusik.

Musikanten in Bierhäusern, 90; Altwiener, 214 f., 216. Nachtwächter, 89 (Narrens

Nachtwächter, 89 (Narr dattel als).

Napoleonkult, 174 ff.

Narrendattel (Bolksfigur), f. Johann Lochner.

Narrendattel, zweiter, f. Gebaftian Göfchl.

Nationalgarde in Wien (1848), 186, 187 (Loblied).

Nationaltheater: Theateraussichuß, Schriften gegen und für ihn (1784), 226—228.

Neftelknüpfen, 14.

Neujahrswünsche, 66 f. (von Wiener Stubenmädchen), 157(Loskauf 1829zugunsten der Armen), 439: 73; f. Ents hebungskarten, Gratulas tionskarten.

Nikolaus, hl., als Schenker, 211 f.

Ssterreich: Lob im Liede, 205;
— und der Krimkrieg, 205,
206 f., 208.

Panduren, Einquartierung in Wien (1748), 19.

Papiers de Circassie, 284 (Schminkmittel).

Parodistisches, f. Liedanfänge (Müßt's ma nig in Übel ausnehma), Predigt, Speises zettel.

Partezettel, 90 (1819).

Peft, die, f. Ereignisse, 1679. Pfarren, Schaffung landess fürstlicher (1781), 236.

Pfeife (Tabaks=), 437:62 (Lied).

Bolizetin Wien, 107 (Schwänsgert Dirnen, 1782), 121, 184, 328 (Geheimpolizei), 336 (versagt, 1792), 387 bis 389 (Lieb, 1848).

Polizeispisel (1848), 369, 373, 374 f., 376, 380, 387—389, 468: 29.

Pomade, 289 (besteuert, 1788). Postbüchel, 299 (1785). Predigerkritiken, 238. Predigt, parodiftische, 75, 76 f. (Faschingspredigt).

Preffreiheit, f. Zenfur.

Proletarier (1848), 185, 187 (Loblied).

Prostitution, j. Dirnenwesen. Prozessionen nach: Maria Handt, 17 (1742 ff.).

Brügelstrafe, abgeschafft 1848, 380; beim Militär, 407, 408: f. Haslinger.

Pumpernikl, Rochus, f. M. Stegmanr.

Quodlibets, 217 f. (Wiener Lieder in ihnen).

Raufhändel, 9f. (Weißgärber). Rechtspflege, f. Aktuar, Urbeitshäufer, Diebstähle, Shebruch, Gefängnisse, Gerichtsdiener, Geset (Wiesner), Raufhändel. Sittlichekeit, Strässlinge, Strasgesehuch, Strasmerkzeuge, Tobessirase, Wasserten, Zuchthaus.

Redensarten: Klampfel anshängen, 84, 88; Hölzelwersfen,84; da lachteine Kuh,171. Redouten, 24 (und Verfaßgettel), 28 (und Leihhaus).

Rekrut im Liede, 391, 392, 396 f., 397—399, 403 f., 468: 2.

Religionsfonds, Schaffung des (1781), 236.

Richter, 386 (und Bauern, 1848).

Robinsonade, 298 (Robins fons Luftreise, 1785).

Rutschiputschi, Herr von, 120. Sackkalender in Alt-Wien, 67, 422: 47; vgl. Kalender, Taschenbüchlein.

Sängerinnen, 152 (Spott auf deren Krankheiten).

Saloppmantel, 102.

Sansculotten, 328.

Schiffahrtswesen, österr., und Marokko, 272 f., 274 f.

Schiffer, Wiener, 219—223 (im Liede).

Schimpsworte, j. Bär, Beutelstier, Kausmannsdiener, Pumpernikl, Tripstrill.

Schlagworte, politische (1847), 184 f. (kleiner Mann, Börse). Schlepphaube, f. Haube.

Schmauswaberl (Volksfigur), f. Barbara Roman.

Schminke, 42 (Wiener Stubenmädchen), 102, 152, 281 bis 292 (in Alt-Wien), 455; rote Schminke, 282 f., 285, 287, 289; Schminkgegner in Wien, 283—287; geschminkte Stuger, 286 f., 291; weiße Schminke verboten, 287; Schminkezoll, 288; f. Abwischwasser, Papiers de Circassie.

Schmuck, 139 (Kropfperlen).

Schornsteinfeger, 276 (und die Marokkaner, 1783).

Schulwesen, 14 f. (Weiß= gärber), 15 (Winkelschul= lehrer); f. Gymnasium.

Schufterjungen als Liedverbreiter, 173.

Schwänke: Drefcher u. Flegel, 78.

Schweinefleisch, Verbot, 8 (Wien 1679).

Seelforge, 15—17 (Weiß= gärber).

Sesselträger, 75 (als Grobian). Silhouetten, 127 (Löschen= kohl).

Singspiel, Das Wiener, und das Volkslied, 216 f., 221 ff. Sittlichkeit: Ronkubinat,

Strafen dafür, 11 (Weißzgärber); Sittlichkeitsbelikte, 11 (Weißgärber); Ehebruch, Ruppelei und Strafen dafür, 11 f. (Weißgärber); 100 (Straßenkehren, 1782), 103, 123; f. Dirnenwesen, Keuscheitskommission, Lektüre, Liebeszauber, Stubenmädschen.

Speisezettel, parodistischer, 75. Stadtbibliothek in Wien, 368 (Flugblattsammlung 1848). Stöckelschuhe, 169.

Stolperl, Matthias, Bauer u. erdichtete Volksfigur, 78 f., 423:28.

Sträflinge: als Straken= kehrer (1782), 95, 97 f., 98-101,104, 105-119, 121, 123 f., 127 f., 129, 425 bis 427; begießen Baume (1782), 95; tragen Saare geschoren (1782), 96 f., 99, 101-104, 109, 112 f., 114 bis 129; bestimmte Rleibung, 97 f., 101, 104, 116, 426:7; Nahrung, 98; Beschäftigungen, 98; arbeiten in Retten, 98, 108 f., 111, 116, 119, 129; Benehmen auf ber Strafe, 105, 106 f., 112; betteln, 106; erhalten Ur= beitslohn, 113, 129; Lied auf die männlichen Strafenkehrer, 118:3; f. Bucht= haus.

Strafgesethuch, josefinisches, 94 f. (Broschüren barüber, 1786).

Strafwerkzeuge, 11 (Fiedel, Brechel).

Straßensäuberung burch Strässlinge u. Dirnen (1782), 95, 97—101, 104, 105—119, 121, 123 ff., 127 f., 129.

Stubenmädchen in Wien, 31 ff., 102, 419—422; Streitsfchriften für und gegen fie, 37 ff., 238; Tracht: böhsmische Hauben, Frisur, Kleidung, 41 f., 48, 49, 52, 59, 64, 102; als Buhlerinnen

und Rupplerinnen, 42f.,46f., 52, 58, 102; Dienftboten= thema im 18. Jahrh. in Literatur und Kunst, 45, 68; Charakteriftik ber Wiener Stubenmädchen. 41-43. 45-47. 48: im Theater= ftück, Lied und Bedicht, 65 f., 69, 421:40; im Bild, 48; im Lieb, 422:45; im Ro= man, 66; Ralender, Tafchenbücher und Almanache für Stubenmädchen, 66-68 (f. Tafchenbüchlein, Sackkalender, Ralender), 422:47; Inftruktionsbücher, 67 f .: Berforgungshaus f. Dienftlofe. 67 (Blan); und Schminke, 290; f. Dirnenmefen, Gratulationsverfe, Rafperl, Neujahrswünsche, Trinkgeld.

Student (Bursche), 377 (1848 im Lieb); Schlägereien, 9 f. (Weißgärber, 1682); Stusbentendirnen, 116; s. Kuchs, Legion (akademische).

Stuger, f. Modeherren, Schminke.

Syphilis, f. Krankheit, fran-

Tabaksdofe, 85 f.

Tabakrauchen, 20 (Verbot: Weißgärber, 1687), 85 (Spaß); s. Dreikönig, Schlossergäßchen. Tanzmufik in Wien, 19 (Weißgärber 18. Jahrh.), 214 bis 217 (Wiener E., Charakteriftik, Arbeiten); j. Walzer.

Taschenbücher in Alt-Wien, 66 f., 67, 68, 422:47; vgl. Kalender, Sackkalender.

Teuerung, 251 (1802), 255 (1806), 259 (1811).

Theater: an ber Wien: Der Bauer als Millionär (von F. Raimund), 151, 153, 431:21, 436:54 f. (Gaftspiel v. Raimund, 1830/31); 216 f. (Singspiele unter Schikaneder), 451:7.

- auf ber Landftrage, 8.

— Burgtheater: Belisar (von E. Schenk), 152 (1827); Theaterausschuß, s. Nationaltheater.

— in der Josefstadt: Die Wiesbervereinigung b. Narrensbattel (1811), 81 f.; Der Bauer als Millionär (von F. Raimund), 150, 151, 153, 434:41 (Gastspiele von Raimund, 1830 und 1833); Die schöne Linzerin (v. Joh. Fürst), 223 (Liedeinlage).

—inder Leopoldstadt: Die Zusfammenkunft beim Narrensdattel (von J. Perinet), 80 f., 82 (Aufführung, Kristiken u. a., 1811), 83 (Liedseinlage); Die Schmauss

Baberl (von A. Bäuerle), 141 (Aufführung 2c., 1816); Der Bauer als Millionär (von F. Kaimund), 146 bis 149 (Kaimund als Afchensmann, Alfchenlied u. a., 1826), 152 (51. Vorstellung, 1827), 157 (Keujahrstert, 1829), 431:14 (1829), 435: 47 (1827), 439:72 (1829). Tituskopf, f. Haartrachten.

Tod, f. Leichenbegängnisse, Marokkaner. Totenträger, 91 (Trinkgeld,

Cotentrager, 91 (Erinkgeld, Gastwirte).

Todesstrase, Abschaffung (1781), 122.

Toleranzpatent (1781), 236 f. Torturabschaffung u. Sonnenfels, 233, 452: 14.

Tracht, f. Mode.

Travestien in Wien, 221 f.; f. Bockornius, Perinet, (Joachim), Richter (Josef), Waldbauer (Pankrag).

Trinkgelbunwesen in Wien, 49 (ber Stubenmädchen), 91 (der Totenträger).

Tripstrill, 75 (b. Pfarrer v. T.). Trödler, 26 f. (und das Vers jagamt).

Tschechen, 384 u. 386 (Spott: diebisch).

Uberschwemmung und Eissstoß (1830), 340—347 (mit Lieb), 461 f.; f. Nukdorf,

Brigittenau, Rohau, Leopoldstadt, Weißgärber, Erdberg, Salzgries, Ferdinandsbrücke, Kotenturmstraße, Udlergasse, Fischmarkt, Eispalast, Leopoldsdorf, Pest, Simmering, Wiensluß.

Uhr (Spieluhr), Bemalte, 363 (Uttentat auf Ferd. V., 1832).

Universität, Wiener, Schrift geg.d. Dekanswahl d. Philosophen (1785), 226, 228 f. Unsittlichkeit, s. Sittlichkeit.

Unterhaltungen,öffentliche,19f.
(Weißgärber, 18. Jahrh.).

Versatzettel, 23 f.

Visitkarten, 148 (Aschenmann und Jugend); s. Gratulationskarten.

Bolksgestalten (F. Gräfferund bie), 123—134; s. Aschenmann, Aschenweib, Ausruser, Kausrus, Narrenbattel, Schmauswaberl, Warzenwaberl.

Volkshymne, f. Gott erhalte Franz den Kaifer (S. 495).

Volkslied, Wiener: und Joshann Mederitsch, 214—223, 450 f.; 214—217 (Charaktesristik, Arbeiten darüber); f. Quodlibets, Singspiel.

Bolksvergnügen, f. Eispalaft, Fasching, Feuerwerk, Lotterie, Odeon, Redoute, Tanzmusik, Unterhaltungen. Wäsche, f. Findelhaus, Krankenhaus.

Waffentragen: der Handwersker, 9 (Berbot 1754: Weißsgärber).

Wahrheit, Loge zur, in Wien, 229 f., 234.

Walzer, Wiener, 216, 431:19. Warzenwaberl, gscherte, 120 f. (Lied).

Wasserziehen (Strafe), 128. Wegverhältnisse (Distanzen)

in Alt-Wien, 135 f.

Wein, f. Prefburg.

Werthermode in Wien, f. Goethe.

Wiener: Volkscharakter:

Leichtsinn, 23 f., 152; Sensfationslust, 99 f., 104 f., 106, 111, 269; 123 (leichtgläusbig, sensationslüstern); 184 (Scherz, Lustbarkeit, Wiener Herz, Wienerwort 2c.); 186 (Musikliebe); 191 (gefühlsbusselig); 273 (Wohlleben).

Wilddieb, f. Badner Franzl (S. 477).

Windlichtknaben, 91 (Leichensbegängnis).

Wirte: als Spaß- und Lustigmacher, s. Narrendattel, Johann Kain, Sebastian Göschl; als Totenträger, 89, 91; als Kuppler, 11; Gasthaus Furchheimer 1848 zerstört, 190, 191. Wirtschafterinnen, 67 (Schrift barüber).

Wirtshaus, Alt-Wiener: Einrichtung 2c., 73; f. Auge Gottes, Harfenisten, Lothringer Bierhaus, Musikanten, Schildnamen.

Wohnungseinrichtung, 139 (Schmauswaberl).

Würstelbub, 327 (Lied gegen die Jakobiner).

Zeitungswesen, f. Beobachter, Botschafter; Geschriebene Zeitungen in Wien, 461:3.

Zensor, Spott (1848), 369, 371, 373, 380.

Zensur und Preffreiheit, 31 ff. (1781 ff.), 93 f. (1781), 114, 237 f., 287, 337 (1792 vers fchärft), 371 (1848 Prefs freiheit); s. Zensor.

Zeugmacheraufstand in Wien (1792), 333 (Lieb darüber).

Zollabgaben, 274 (gegensüber Marokko, 1783); j. Schminke.

Zopf: Narrendattel († 1819) als Zopfträger, 82, 86.

Buchthäuser: Schriften barüber, 122 (1781, 1782), 124 f.

Zuchthäusler, f. Sträslinge. Zuckerbäcker, 148 f. (Zuckerbilder des Aschenmannes), 300 (Modekugeln).

Zuckerwerkhausiererinnen, 90.

## Inhaltsverzeichnis.

|     | Emil Rarl Blumml:                           |          |
|-----|---------------------------------------------|----------|
|     |                                             | Seite    |
| 4.  | Der Narrendattel                            | 70, 422  |
| 6.  | Die Schmauswaberl                           | 132, 428 |
| 7.  | Das Aschenlied von Ferdinand Raimund        | 143, 429 |
| 8.  | Johann Mederitsch, genannt Gallus, und das  |          |
|     | Wiener Volkslied                            | 214, 450 |
| 10. | P. Pankray Waldbauer                        | 236, 452 |
| 15. | Der Wiener Eisstoß im Jahre 1830            | 340, 461 |
| 16. | Der Mordanschlag auf König Ferdinand V. von |          |
|     | Ungarn in Baden (1832)                      | 348, 462 |
| 17. | Das Fuchsenlied (1848)                      | 365, 466 |
|     | 3mei Deutschmeisterlieder des vorigen Jahr- |          |
|     | hunderts                                    | 390, 468 |
|     | Prefburg im Liede der "Deutschmeister"      |          |
|     |                                             |          |
|     |                                             |          |
|     | Gustav Gugiz:                               |          |
|     |                                             |          |
|     | Aus der guten alten Zeit des Bezirkes Land- |          |
|     | straße                                      |          |
|     | Vom Versatzamte in Wien                     |          |
| 3.  | Die Wiener Stubenmädchenliteratur von 1781  | 31, 419  |
| 5.  | Die geschorenen Zuchthäusler in Wien        | 93, 425  |
| 9.  | Pamphlete von J. B. von Alginger            | 224, 451 |
| 11. | Die Marokkaner in Wien                      | 267, 454 |
| 12. | Die Schminke im alten Wien und ihre Gegner  | 281, 455 |
| 19  | Die auften Manhache San Olanamautik in Mian | 202 456  |

| 14. Die 3 | Jakobinerfurcht in Wien (1791—1793).*. | 326, | 460  |
|-----------|----------------------------------------|------|------|
|           | der alten zur neuen Wien               |      |      |
|           | * * *                                  |      |      |
| Bilderver | zeichnis                               |      | 472  |
| Register: | Bersonenverzeichnis                    |      | 474  |
|           | Ortsverzeichnis                        |      | 4.87 |
|           | a) Wien (Topographisches)              |      | 487  |
|           | b) Fremde Orte                         |      |      |
|           | Liedanfänge                            |      |      |
|           | Verzeichnis der Sachen                 |      |      |

## Druckfehlerverbefferung.

S. 200 Str. V4 gewiß.

S. 278 3. 4 von unten lies: Seinen.

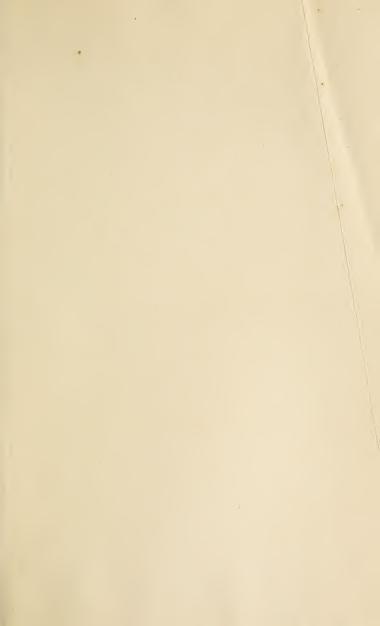





